

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







# Vaterländi

hitorische

r Riede1

Perand

t

A Procunenberg

Dr. A. S

Zeht8 a 1

Sama Ji ber habn'icher

1 8

## erländisches Archiv

. . .

## ischen Vereins

fåt

Riebersachsen.

Berausgegeben

DOT

roennenberg, Dr. W. Savemann,

Dr. A. Schaumann.

Jahrgang 1841.

Hannover. Hahn's den Hofbuchhandlung. 1841.



## Vaterlandisches Archiv

bes

## historischen Vereins

fåt

Riebersachsen.

Derausgegeben

201

Dr. A. Proennenberg, Dr. W. Havemann,

Dr. A. Schanmann.

Jahrgang 1841.

Hannover. In ber hahn'schen hofbuchhanblung. 1841. Ger 34.8 reard College J

### Register

zu dem Jahrgange 1841 bes vaterlanbischen Archivs.

M.

Achmed I., Großsultan Seite380 Abelepfen, Bobo v. 203. Abelepfen, Jobft v. 84. Abeleußen, Bobo v. 55. Adolph, H. v. Holft. 52. Agnes Bernauerin 185. Albrecht III., D. v. Baiern 195. Albrecht, Markgr. v. Branbens bura 184. Albrecht, G. v. Braunfchweig 64. 259. Albrecht, v. Grubenh. 185. Mbrecht, Gr. v. b. Sopa 122. Albrecht, Gr. v. Lowenstein 142. Alfred 22. Alten, v. 225. Miten, Martin v. 205. Amelunrborn 420. Angelfachfen 15. 486. Anholt, Jacob Gr. v. 2. Anna Eleonora, P. v. Beffens Darmstadt 381. Anna v. Grubenhagen 185. Anna Margaretha, Probftin 8. Queblinburg 383. Anna Marie, Serzogin von Braunfdweig 483. Auguft, Bergog g. Braunfdm. **402**. 381. burg 408.

bon Appell 487. 488. 491. 492.

#### **3**3

Barby, Ganther v. 216. Barbewnt 35. 484. Barum, Berge von 263. Bergen, Buttert v. 201. Bernhard, D. v. Luneb. 193. Bernhard, Probft 3. Barfingh. 478. Berteinghusen 233. Bilften, Borcharb v. 44. Bolbefel, Conrab v. 469. Bonifas, Papft 144. Bortfelb, Afche v. 191. Bothmer, Dietrich v. 181. Bothmer, Lippolb v. 225. Bratel, Joh. v. 209. Breba, Fefte 2. Brongen, Jatob v. 206. Brunisberge, Schloß 144. Bruno, Bifchof 485. Brunftein 55. Bulow, Dberft v. 396.

#### G.

August, Derzog z. Braunschw. Campe, Bertholb v. 213. 402. 381. August, herz. z. Sachsenskauens burg 408. Sachsenskauens mark 380. Chriftian IV., R. v. Danem. 1. Erpo, Graf 482. 1120. Chriftian v. Salberftabt 4. Chriftian, Bifchof 3. Braunfdw. 359. 1. 383. 402. Grant von 213.

Dambs, henning v. 112. Debh, Graf 429. Dietrich I., Bifch. g. Mind. 477. Dietrich, Erzbifch. v. Coln 179. Dobenfer Bolg 370. Dornten, Albrecht v. 32. Dorothea, Pring. v. Danem. 380. Dortmund, hermann v. 137.

Ebeling, Bobo Wilh., Stabt= poiat 98. Elifabeth, Gr. v. Stolberg 208. Glifabeth Christina v. Br. 424. Ellerehaufen, Dorf 211. Elge, Lubolph v. 212. Embelen, Bermanus v. 478. Grich, &. ju Braunfchw. 54. Erich b. a., Bergog 66. 259. Erich II., Bergog 66. Erich, Graf v. Hona 462. Ernft, O. gu Braunichw. 52. Ernft I., Bergog v. Luneb. u. Belle 379. Ernft II., 380. Grnft b. a., D. ju Caneburg 484. **2**59. Ernst von Grubenhagen 185. Ernft Angust, D. Bisch, v. Ose Mabrad 98. Craft, Bifch. v. Silbeth. 191. Getharb v. halberft. Bifch. 207. Ernft b. Betenner, Berg. 127. Georg, B. v. Luneb. 1.

Efchersbaufen, Rleden 210. Eflingen, Stabt 179. Chriftian Lubwig, Bergog von Charb, Gr. 3. Ofifriefland 122. Eperftein, Schloß 205. 213.

Reltheim, v. 491. Rerbinand 1. 117. Kerbinand II. 5. Rerbinand III., Raifer 396. Föhrfte, Dorf 370. Freitag, Ratharina von 227. Freoburg 15. Frefe, D. 227. Friedland, Amt 215. Friedrich, D. v. Altenb. 4. Kriebrich Barbaroffa 20. Kriebrich Markgraf b. Brbbg. 216. Friedrich, Graf v. Popa 462. Kriedrich, Arbapring v. Preus Ben 424. Friedrich, Rurfürlt 6. Kriedr. p. Magdeb., Ersbiide. 207. Friedrich I., Raifet 231. Friedrich II., Daifer 461. Friefe, And. Bilh. Bürgerm. 96. Friedr. Ulrich, Derg. v. Briches. 382. 81. 66. Friedr. Bilb. I., R. v. Preugen **424**.

# Ariebrich, Herz. zu Belle 879.

Sake, Graf 361. Garbolf, Bifch. v. Balberft. 38.

Georg II. 97. Georg Lubwig, Rurfürft 95. Georg Wilhelm 383. Gerbert, Graf im Gau Merftem 482. Gerbard v. Mainz, Grzbisch. 142. Sherarb, Bifch. v. Denabr. 38. **B**ilbe 351. Gildonia 15. Bladenbed, Bans v. 214. Sleiffenthal, Sans Ernft v. 10. Gobete van Barum 346. Sog v. Dlenhusen, Joachim 81. Grone, Dorf 211. Grote, Dtto v. 88.

Sate, Ernft v. 213... Demmenftebt, Dorf 87. Parbenberg, Bebhard v. 203. Barbenberg Beinr. v. 219. Berebolbeffen, Bertramus v. 249. Bartien, Lubeleff v. 206. Sarfte, Schlof 215. Saftenbet, Dugo v. 213. Debwig, Bergogin 385. Bebwig, Markg. v. Branbenb. 74. Beitrith ber Lowe 461. 229. Beinrich IV. 232. Beinrich v. Sheman 180. Beinr. v. Grubenb. 185. Deinr. Jul., Pring 68. 418. Beinr, Jul., D. v. Braunfdm. 76. Joh. Walter v. Magbeburg 357. Beintich, Gr. v. Schwarzb. 207. Julius, D. v. Braunfchm. 66. Jutta I., Gräfin D. Wunftorf483. Beineich v. Schwarzenb., Bifch. v. Minker. 218. 179. Beinrich, Gr. v. Stolberg 208. Deinrich, Gr. v. 3meibruden 142. Ralenberg, Schlof. 6. 219.

Beinrich, Derg. v. Braunschw. **.1170. 52.** Bermann, Staf v. Gulg. 142. Benben, Eubeten 368. Ditbergen, Dorf 408. Solle, Unna v. 226. Bolle, Bertholb v. 57. 446. Dolle, Marie Befche v. 225. Boltenfen, Dorf 211. Holthuson, Godefrithiv. 233. homagialeib 91. Somburg, Schlof 178. Bodelbeim, Rlofter 74. Bomen, Arnold v. Gr. & Dbens firchen 182. Borter, Rirche 137. Popa, Joh. Gr. v. 176. Büpeben, Beinr. v. 213.

Angereleben 430. 305 , Derg. v. Cleve 217. Johannes v. Drebber, Kangler 393. Zoh. Ernst, P. v. Sachlen = Weis mar 5. Joh., Bergoge von Brunfdwich 431. Joh. Friebr., D. ju Braunschm. 88. Joh., Gr. v. Naffan 182. Johann Philipp, Rheingraf 4. ' Johann v. Magbeb., Grabifch. 216.

354.

Katenberge, Mave v. 289. Karl V. 117. Kerftlingerobt 214. Kirchberg, Eua v. 99. Klenke, Georg v. 226. Ktenke, Wille 205. Kodbemörbe 411. Konr. v. Dieph., Domprobst zu Obnabr. 180. Konrab, Bijch. v. Dsnabr. 220. Konr., Bijch. v. Würzb. 38. Königsmark, General von 394.

### **2.** Landolph v. Briren, Bisch, 146.

Runigunde 1318. 482.

Landsberg Barthold, Ebler 212. Langenholzen, Dorf 370. Lawenstein 368. Leo 1X., Pabst 935. Levin v. Borftel, Abt v. Rin= gelheim 20. Levin v. hobenberg 8. Leuwenwalde 485. Limmerburg 371. Eubolf I., Graf v. Wunftorf 480. Lubolfus be Rhoben 234. Lubolfus be Goltorne 240. Ludwig b. Baier 136. Lubwig ber Deutsche 477. Lubwig, Lanbgraf 210. Lubwig, Lanbgraf v. Beffen= Darmftabt 381. Lubw. Rubolph, Berg. v. Br. 425.

#### W.

Magbalene, Gräfin v. Colonna. 1550. 483. Magna Charta **23**.

Magnus der Kromme 489. Magnus, S. v. Sachs. = Lauenb. 127. Maanus Torquatus 486. Maleburg, Ditto v. b. 211. Maleburg, Stephan v. b. 211. Mansfeld, Gunther v. 216. Mandesto, Diret v. 247. Margaretha 220. Marterius Remnitius Dr. 423. Mathias, Kaifer 381. Mathilbe, Grafin v. b. Goje 1452. 483. Maximilian, Ergherz. 217. Marienstift ju Minben 480. Mengersheim, Georg v. 10. Mengiba, Erbgut 136. Michaelistl. ju Caneb. 486. Moringen, Schlof 178. Moringen Eble von 206. Dosheim, von, Abt 426. Mulnarke, Konrad v. 137. Münchhausen, Bebwig, v. 226. Munchhaufen, Liborius, v. 227. Münchhaufen, Lubolph, v. 227. Müseltin, Frang, Rangler 68.

#### N.

Regenborne, Johannes de 240. Neuengraben, b. Röffingen 212.

#### D

Obentraut 5.
Olbenstaut, Kloster 485.
Olbershausen, Hans v. 55.
Orlamünde, Gr. v. Friedrich 216.
Otto von Anhalt 25. 262.
Otto, Herz. v. Braunsch. 216. 239.
Otto I. Kaiser 496. 134.
Otto puer 58.

Otto I., Perz. v. harburg 379. Schaumburg, Grafschaft 2. Schent, Abfprediger 397. Schon 79. Otto, Graf v. Hopa. 462. Schulenburg, Alen v. d. 52.

### W.

Paderborn, Johann v. 137.
Paderborn, Stift 56.
Papenheimb, Georg v. 55.
Pappenheim, Kord Rave v. 209.
Pavia 66.
Peter v. Basel, Bisch. 142.
Platen, Franz Ernst v. 93.
Plettenberg, Guntram v. 209.
Plesse, Dietrich v. 203.
Plesse, Gottfried v. 217.
Plesse, Gottfried v. 217.
Plesse, Woris v. 203.
Phil. Sigism. Prinz 68.
Poitou, Agnes v. 133.

### N.

Rammelsberg 260.
Rautenberg, v. 225.
Reinstein, Ulrich v. 216.
Rembold, Gr. v. Solms 142.
Rengershausen, Margareta v.
56.
Rheben, Johann v. 52.
Rheben, Christoffel v. 52.
Rheben, Sebant v. 48.
Rheben, Tönnies v. 56.
Rittershausen 423.
Rottors, 306. v. 227.

#### 0

Salzthalen 428. Schart, Dietrich v. 10. Schent, Dofprebiger 397. 226. Schulenburg, Mlen v. b. 52. Schwichelb, Caspar Jobft, v. 222. Schwichelbe, Chriftoffel v. 48. Schwicheld, Konrad v. 219. Schwichelb, Kurb v. 199. Seelze, Bauptquartier 5. Seefen, Schloß 221. Gervatiusti. g. Queblingb. 134. Stadtlohn, Schlacht d. 18. Jul. 1623. 4. Staufenbura. 98. Steinberg, Jakob v. 354. Steinberg, Rorb v. 116.324.354. Stofhausen, Albert v. 213. Stothem, Lippold v. 129. Struntebe, Bernharb v. 137. St. Simon u. Jubas Stift 134. Spepr, Stabt 54. Spiegelberg, Gerb v. 212. Sporten, v. 491.

#### T.

Theoboritus, Bisch. v. Minden 232. Tilly 2. Tomburg, Schloß 182. Toneburc, Hermann v. 142. Toneburc, Konrab v. 142. Trott, Eva v. 97. Truffon, Stepban, v. 364.

#### R

Balenber, Gut 134. Beltheim, Ludwig 199. Beltheimb, Johften v. 48. Berden, Bisthum 219. Bolguin, Probst 479.

Ratenberge, Rave v. 209. Rarl V. 117. Rerftlingerobt 214. Rirchberg, Gua v. 99. Klenke, Georg v. 226. Rlente, Wille 205. Roddewörde 411. Rour. v. Dieph., Domprobft gu Denabr. 180. Konrab, Bifch. v. Denabr. 220. Ronr., Bifd. v. Burgb. 38. Rönigsmart, General von 394. Runigunde 1318. 482.

Lanbolph v. Briren, Bifch. 146. Landsberg Barthold, Edler 212. Langenholzen, Dorf 370. Lawenstein 368. Leo 1X., Pabst 935. Levin v. Borftel, Abt v. Rin= gelbeim 20. Levin v. Sobenberg'8. Leuwenwalbe 485. Limmerburg 371. Eubolf 1., Graf v. Wunftorf 480. Lubolfus be Rhoben 234. Lubolfus be Goltorne 240. Lubwig b. Baier 136. Lubwig ber Deutsche 477. Ludwig, Landgraf 210. Lubwig, Canbgraf v. Beffen= Darmftabt 381. Lubm. Rubolph, Berg. v. Br. **425**.

#### M.

1550. 483. Magna Charta 23.

Magnus ber Fromme 489. Magnus, H. v. Sachs. = Lauenb. 127. Magnus Torquatus 486. Malsburg, Otto v. d. 211. Malsburg, Stephan v. d. 211. Manefelb, Gunther v. 216. Manbesto, Diret v. 247. Maragretha 220. Marterius Remnitius Dr. 423. Mathias, Raifer 381. Mathilbe, Grafin v. b. Boje 1452. 483. Maximilian, Erzherz. 217. Marienstift zu Minden 480. Mengersheim, Georg v. 10. Mengiba, Erbaut 136. Michaeliskl. zu Lüneb. 486. Moringen, Solos 178. Moringen Eble von 200. Motheim, von, Mbt 426. Mulnarte, Konrad v. 137. Münchhausen, Debwig, v. 226. Munchhaufen, Liborius, v. 227. Munchhaufen, Lubolph, v. 227. Müseltin, Krang, Rangler 68.

Regenborne, Johannes be 240. Reuengraben, b. Roffingen 212.

#### ٤٦.

Obentraut 5. Olbenftabt, Rlofter 485. Olberehaufen, Dans v. 55. Orlamunde, Gr. v. Friebrich 216. Otto von Unhalt 25. 262." Magbalene, Gräfin v. Colonna. Otto, Herz. v. Braunsch. 216. 239. Otto I. Raiser 486. 134. Otto puer 58.

Otto I., Berz. v. Darburg 379. Schaumburg, Grafschaft 2. Schent, Posprediger 397. Schon 79, Otto, Graf v. Hona. 462. Schulenburg, Alen v. b. 52.

#### W.

Paberborn, Johann v. 137.
Paberborn, Stift 56.
Papenheimb, Georg v. 65.
Pappenheim, Kord Rave v. 209.
Pavia 66.
Pater v. Basel, Bisch. 142.
Platen, Franz Ernst v. 93.
Plettenberg, Guntram v. 209.
Plesse, Dietrich v. 203.
Plesse, Gottfried v. 217.
Plesse, Worig v. 203.
Will. Sigism. Prinz 68.
Poitou, Agnes v. 133.

#### M.

Rammelsberg 260.
Rautenberg, v. 225.
Reinstein, Ulrich v. 216.
Rembold, Gr. v. Solms 142.
Rengershausen, Margareta v. 56.
Rheben, Iohann v. 52.
Rheben, Christoffel v. 52.
Rheben, Schanies v. 56.
Rheben, Tonies v. 56.
Ritberg, Gr. v. Konrad 220.
Rittershausen 423.
Rottorf, Joh. v. 227.

#### **3**

Salzthalen 428. Schart, Dietrich v. 10.

Schent, Dofprebiger 397. 226. Schulenburg, Alen v. b. 52. Schwichelb, Caspar Jobft, v. 222. Schwichelbe, Chriftoffel v. 48. Schwichelb, Ronrab v. 219. Schwichelb, Rurb v. 199. Seelze, Bauptquartier 5. Seefen, Schlog 221. Gervatiustl. J. Queblingb. 134. Stadtlobn, Schlacht b. 18. Jul. 1623. 4. Staufenburg. 98. Steinberg, Jakob v. 354. Steinberg, Rorb v. 116.324.354. Stokhausen, Albert v. 213. Stothem, Lippold v. 129. Struntebe, Bernbarb v. 137. St. Simon u. Judas Stift 134. Spepr, Stadt 54. Spiegelberg, Gerb v. 212. Sporten, v. 491.

#### T.

Theoboritus, Bisch. v. Minben 232. Tilly 2. Tomburg, Schlof 182. Toneburc, Herman v. 142. Toneburc, Konrab v. 142. Trott, Eva v. 97. Trutson, Stephan, v. 364.

#### W.

Balenber, Gut 134. Beltheim, Lubwig 199. Beltheimb, Jobsten v. 48. Berben, Bisthum 219. Bolguin, Probst 479.

Walbaw, Obrist 359. Walraw, Gr. v. More 179. Balerobe, Mufterplat 5. Bangen, Dorf 371. Beenbe, Rlofter 199. Beferling, Chriftoff v. 105. Wencestaus, Bergog 486. Benben, Etharb v. Domprobft 211. Berber 490. Berber, Otto v. b. 213. Berber, Rübiger v. b. 142. Werningerobe 348. 32. Befbergen 491. Bethberge, Benriche v. 48. Bilbelm Muguft, Bergog 379. Berfen, Friedrich v. 199. Bilhelm 11. 176.

Bilbelm, Ebler 3. Mfenburg 142. Bilhelm Leopold, Erzherieg 362. Bilbelm b. Jungere, Berg. 379. Wilhelm, R. v. holtanb 41. Wilhelm, Landgraf 54. Wilhelm, B. v. Sachfen 183. Bilhelm v. Beimar 4. Wingenburg 368. 365. Bigpenftein, Gericht 367. Wiftod 403. Bolfenbuttel, Reftung 417. Bolfgang, Berg. v. Grubenhagen 354. Wunstorf, Graf 230.

Biegenhain, Gottfrieb, von 217.

## Vaterländisches Archin

bes

# historischen Vereins

für

Riedersachsen.

Herausgegeben

von

Dr. A. Proennenberg, Dr. W. Havemann,

Dr. A. Schaumann.

Jahrgang 1841. - Erftes Beft.

Sannover.

In ber Sahn'fchen Sofbuchhanblung. 1841.

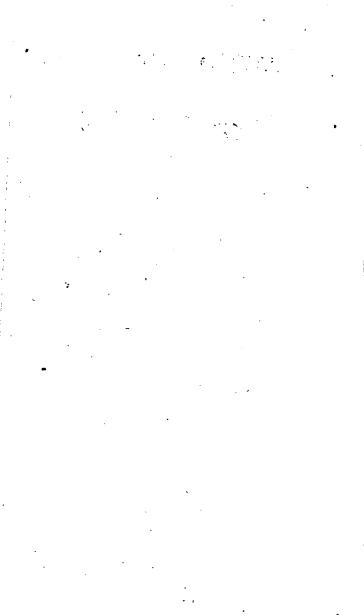

# In halt.

|      | •                                                | Geite |
|------|--------------------------------------------------|-------|
| I.   | Der Tob Friedrichs von Mitenburg bei Seelze.     |       |
|      | Aus einem gleichzeitigen Bericht. Bom Profeffor  |       |
|      | Dr. Savemann in Göttingen                        | 1     |
| II.  | Beitrag gur Geschichte bes Gilbenwefens. Bom     |       |
|      | Facultätsaffeffor Dr. Schaumann in Göttingen     | 11    |
| III. | Leiben und Schicffale Sebands v. Rheben, nieber- |       |
|      | geschrieben von feinem Sohne Tonnies v. Rheben.  |       |
|      | Mitgetheilt von Frau Abtiffin v. Rheben gu Ifen- |       |
|      | hagen                                            | 48    |
| IV.  | Bertholb von Golle, ein vaterlanbischer Dichter  |       |
|      | bes 13. Jahrhunderte. Bon bem frn. Dr. 29.       |       |
|      | Müller in Göttingen                              | 57    |
| V.   | Anbentungen gur Geschichte ber Stadt Rorbheim.   |       |
|      | Bom Grn. Senator Friefe bafelbft. (Fortfegung    |       |
|      | ber Abhandl. im Baterl. Archiv 1840 N XIII.)     | 65    |
| VI.  | Beitere Anfichluffe über Eva von Trott unb       |       |
|      | beren Rinber. Bom Berrn Rriegsgerichtsregiftras  |       |
|      | tor Sac in Braunschweig                          | 97    |
| VII. | Die Schanbfteine tragen und fich auf's Daul      |       |
|      | fclagen, zwei Strafen aus bem Mittelalter in     |       |
|      | ber Stabt Braunschweig. Bon bem Gru. Rreis-      |       |
|      | gerichteregiftrator Cact in Brannschweig         | 107   |
| III. | Urfunben jur Gefchichte ber Berren von Stein-    |       |
| -    | berg. Mitgetheilt vom herrn Baftor Seiters       |       |
|      | an Göttingen :                                   |       |
|      | 1) Burgfriebe für bas Saus Bobenburg, v. 1393.   |       |
|      | Aus bem Driginale                                | 113   |
|      |                                                  |       |

|            |                                                                                                                                                                            | Seite      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | 2) Demuthigliches Schreiben ber Nonnen zu tamspringe an ihren lieben Junker und groß- gunftigen Freund Kord v. Steinberg. Aus bem Originale.                               | 116        |
| IX.        |                                                                                                                                                                            | 110        |
|            | fcweig, Angeburg, ben 30. Mai 1548 2) Raifer Ferbinand I. an bie Stände bes niebers fächflichen Kreises, insbesonbere an ben Rath ber Stadt Braunschweig. Inspruct, ben 9. | 117        |
|            | Darz 1563                                                                                                                                                                  | 121        |
| <b>x</b> . | Brannfdweig, Bien ben 10. August 1563<br>Urfundlicher Beitrag jur Geschichte Bergogs Ernft bes Bekenners. Mitgeth. vom Grn. Kanfm. Guftab                                  |            |
| •          | Schabe ju Magdeburg, Mitgl. bes hiftor. Bereins für Riebersachfen :                                                                                                        |            |
|            | 1) Schreiben bes herzogs Magund von Sachfen-<br>Lanenburg an Eruft ben Befenner, d. d. Lanens                                                                              | , ,        |
| -          | Burg am Tage Biti 1535                                                                                                                                                     | 127        |
|            | nach Quafimobogeniti 1539                                                                                                                                                  | 128        |
| XI.        | Quaftmobogeniti 1539                                                                                                                                                       | 129        |
|            | ben hilbedheimschen Amtern gestanden. Acteuftud<br>aus bem Nachlasse weil. fürftl. braunschwaluneb.                                                                        |            |
| XII.       | Ranglers Ripius zu Hannover                                                                                                                                                | 131<br>132 |
|            |                                                                                                                                                                            |            |

\*\*\*

# Der Tod Friedrichs von Altenburg bei Seelze.

Aus einem gleichzeitigen Bericht. Bom Brofeffor Dr. Savemann in Göttingen.

Auf bem am 25. März 1625 zu Lauenburg gehalstenen Tage hatte sich König Christian IV. von Danemark bereit erklärt, die Stelle eines Kreisobersten für Niedersachsen zu übernehmen; auf dem von sast allen Ständen dieses Kreises besuchten Tage zu Braunschweig wurde er in diesem Amte bestätigt. Nur die Herzöge Christian und Georg von Lüneburg weigerten sich, diesem Beschlusse beizutreten. Nicht als ob in dem Erstgenannten Neid gegen den sich geregt bätte, welcher aus mehr als einem Grunde geeignet schien, die früher von ihm bekleibete Würde zu übernehmen; \*) aber er sah den Sturm daherbrausen, der die Kreiheit des nördlichen Deutschlands knicken sollte, und wenn einerseits eine schwer zu beseiti-

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben (d. d. Belle, 10. December 1622) an Christian Wilhelm von Brandenburg fagt Herzog Christian von Lüneburg: "Albieweilen Wir, Gott lob, die Jahre ziems- lich erreichet, die Beit je laenger je unruhiger, schwüriger und gefährlicher, die Reichs-Constitutiones, darauf Wir unsere Pflicht abgeleget, nicht allenthalben attendret werten wollen»— so legen Wir unser Amt als Kreisoberster nieder.

gende Spannung gegen ben Better in Wolfenbuttel und ben biefem verwandten Konig in ihm lebte, fo übersah er andrerseits mit Klarheit die Berhattniffe bes Tages und versprach sich von einem Wiberstande bes Kreises gegen bie Macht von Kaifer und Liga keinen Erfolg.

Sobald bei Stabe ber Übergang bes Konigs von Danemart über bie Elbe erfolgt mar (7. Juni 1625), Roa, verstärkt burch ben Grafen Jacob von Anholt, burch Regimenter aus ber Wetterau, heffen und Belgien, welche in bem lettgenannten Lande um fo eher entbehrt werben konnten, ale ber Mansfelber, bem Rufe von Danemark folgend, von Breba fich weggewandt hatte und in Folge beffen biefe Fefte gefallen mar, Johann Ticherclaes, Graf von Tilly, gegen die Wefer und begann burch bie Befegung von Borter und Solzminden bie offenen Seinbfelige feiten gegen bas Saus Wolfenbuttel. Bon ben Beferftabten aus burchstreiften feine Croaten und wallonischen Reiter beutegierig Solling und Leinethal und weckten burch ihre Berheerungen bas Verlangen nach Rache in ben Bergen ber Bauern am bitlichen und fublichen Ab= falle bes Harzes.

Es ist bekannt, welche Veranlassung König Christian bewog, Hameln zu verlassen und sich nach Verben zuruckzuziehen. Unmittelbar barauf wurde jene wichtige Weserzseltung an Tilly übergeben, ber sich alsbalb in ben Besit von Minden seite (17. August), die Grafschaft Schaumsburg ber schonungslosen Plunderung seiner Regimenter preis gab und sich von hier, nachdem er Stolzenau genommen, nach Nienburg begab, um burch die Einznahme dieser Stadt zur freien Herrschaft über den Weserz

ftrom zu gelangen. Den Gieg uber Konig Chriftian fic zu erleichtern, glaubte ber ligistische Feldmarfchall noch ein Mal ben Berfuch magen ju burfen, bie Stanbe von Rieberfachfen von bem banifchen Bunbniffe abzugieben. In biefem Sinne ließ er eine von ihm felbft verfaßte Proposition (d. d. hameln 19. Aug. 1625 a. St.) burch eine Gefanbifchaft bei bem Kreistage in Braunschweig einreichen\*), bes Inhalts, bas er, weil Danemart unter bem Scheine ber Rreisbefenfion »ben Rreis an biefen Tang und Reigen gelockt" und bie Bewaffnung beffelben betrieben habe, fich gezwungen gefeben, über bie Grenze zu ruden. Doch wolle er, saus Liebe zu bes Reiches gemeiner Wohlfahrt und Befen", bie Stanbe burch biefe feine Schickung erinnern, ermahnen und warnen laffen. einer reiflichen Ermagung ju unterwerfen, ob bie Ginigung mit bem Keinde von Raifer und Reich rathlich fei. Es ftehe fein getreues Gutadyten babin, baf bie Stanbe ihr geworbenes Bolt vom Konige wieber abfobern und abbanten, auch ihm auflegen mogten, weber bei Dane mart, noch bem Dansfelber ober Bifchof Chriftian in Dienst zu treten. Ale, ohne hierauf einzugehen, bie funf Tage fpater erfolgte Untwort ber Stanbe fich mit ber feierlichen Berficherung begnügte, Die Ruftung lebiglich betrieben zu haben, -um fich vor einem feinblichen Ginbruche ficher zu ftellen, erklatten fich bie Abgefanbten (25. August a. St.) babin, bag, ba man bie Bewaffnung nicht fur eine Rreisbefenfion, fonbern fur neinen gefahrlichen

<sup>\*)</sup> Eigenbiliche Berhandlung bes Creiftages, so im Augusto biefes, 1625 Jahres ju Rrannschweig gehalten. Gebruckt im Jahre Christi 1625. 8.

Prätert« halten mußte, eine schließliche Resolution hinssichtlich der Entwassnung begehrt werde. Tilly, so lautete der endliche Bescheid (Hauptresolution) der Stände, sei ohne erhebliche Ursache seindlich in den Kreis gerückt und habe das Fürstenthum Kalenberg, auch die Grafschaft Hoya und zum Theil das Herzogthum Braunschweig wolsendüttelschen und göttingischen Theils in verdärmliche Desolation« geseht. Dennoch sei man zur Abdankung der Geworbenen bereit, jedoch nur unter der ausdrücklichen Bedingung, daß Tilly den Kreis räume und alle streitigen Punkte der Entscheidung einer allgemeinen Reichsversammlung überlasse.

Nach dieser Erklärung mußte, da eine rechtliche Ausgleichung, wie solche die Stände erheischten, weber in München noch in Wien genehm sein konnte, der Kampf erfolgen, welcher bekanntlich mit der völligen Niederlage des dänischen Heeres und mit der Unterjochung niedersächsischer Freiheit endete. Eine höchst interessante Episode in diesem Ringen protestantischer Stände gegen die katholische übermacht bildet das Gesecht dei Seelze und der bei dieser Gelegenheit erfolgte Lod des jungen Herzogs von Altenburg.

In ber für ben ritterlichen Christian von Salberstadt so ungludlichen Schlacht bei Stadtlohn (18. Julius 1623) war Herzog Friedrich von Altenburg zugleich mit Wilhelm von Weimar, bem Rheingrafen Johann Philipp und ben Grafen von Isenburg, Witgenstein, Löwenstein und Schlick in die Gefangenschaft der Ligisten gefallen, hatte-bann auf die Fürbitte des Kurfürsten von Sachsen seine Freiheit vom Kaiser zurüderhalten (1624) und unlange

barnach in bem Konige Christian abermals bem Feinde Ferbinands IL die hand geboten.

Es war gegen Enbe bes Septembers \*) 1625, als Bergog Friedrich auf dem ihm angewiesenen Mufterplate gu Balerobe anlangte, fein fur Danemart neugeworbenes, aus 700 Mann bestehendes Reiterregiment übergahlte und fich fodann beeilte, einem am 12. October empfangenen toniglichen Befehle gemäß, sich in die Rabe ber Stadt hannover zu begeben, um von feinem in Geelze ange wiesenen Hauptquartiere aus einem ploglichen überfalle ber genannten Stadt von Seiten ber Ligisten vorzubens gen \*\*). In den benachbarten Dorfern lag mit ftarteren Reiterschaaren Johann Michael von Obentraut aus ber Dberpfalz, ber fruher fur feinen Rurfurften Friedrich ftritt, jest als Generallieutenant unter bem zum General ber gefammten banifchen Reiter ernannten Bergoge Johann Ernst von Sachsen = Weimar befehligte. In und um Bunftorf aber waren verschiedene banische Fußregimenter vertheilt.

Raum in Seelze eingetroffen (17. October), murbe bergog Friedrich vermoge ber Rahe bes Feindes burch flundlich wiederholten Allarm in steter Kriegsbereitschaft

<sup>\*)</sup> hier, wie bei ben nachfolgenben Daten, ift bie Reche

<sup>\*\*)</sup> Gründlicher Bericht, welchergestalt ber burchlenchtige hochgeborene Fürft und herr, herr Friederich, herzog zu Sachsten z., Oberster, in einem Tressen bei Selzem, einem braunsschweigischen Dorff, nicht weit von Hannover liegend, manulich wider die Tillhsche Chavallerie gesochten und mit ewigem Rhum baselbst das Leben gelassen. Gebruckt im Jahr 1625. 4.

gehalten, ba Billy, nachdem er burch Ronig Christian IV. gur Aufhebung ber Belagerung von Nienburg und gur Rudtehr in die Grafichaft Schaumburg gezwungen mar, fich von hier, nach Bufammenziehung aller Streitfrafte, in bas Land zwischen Deister und Leine gewandt und bie Belagerung von Kalenberg begonnen hatte. Wegen biefer Rog und Mann ermubenben Unfalle verabrebeten fich Bergeg Friedrich und Dbentraut, mit 'etlichen Reiterregimentern und etlichen taufend banifchen Suffnechten in ber Nacht vom Sonntag (23. October) auf ben Montag einen Angriff auf bes Feindes Armaba gu magen, bergeftalt, bag man noch vor Unbruch bes Tages fich auf die Sorglosen werfe. Doch unterblieb biefer Unschlag, weil bas von Wunftorf erwartete banifche Fugvolt, von feinen Wegweisern irre geleitet, ju fpat auf bem bestimmten Sammelplate anlangte. Durch bie geiftige Spannung und weil er an ber Spite feiner Reiter bie gange Nacht hindurch win voller Bataglia gehalten, gar laß und mube« gebachte ber Bergog fich auf furze Beit einem Beift und Korper erfrischenden Schlummer zu überlaffen, als ihm um 2 Uhr Morgens Botschaft warb, bag ber Beind , welcher fo eben Schloß Ralenberg gur Ergebung gezwungen hatte, feine gange Macht im Felbe bei Pattenfen ausbehne, um, wie bas Gerucht gebe, Sannover ober Silbesheim zu berennen. Da raffte ber Bergog fich auf, fanbte Gilboten mit biefer Nachricht an Johann Ernft von Weimar und Sans Michael von Dbentraut, bat um Berhaltungsbefehle und, indem er vorfichtiger - benn zuvor, die Bachtpoften ausstellte, forgte er einstwei= len bafur, bag feine Schwabronen bie Ruftung nicht

ablegten, fondern, die Roffe gefattelt, die Feuerwaffe schußbereit, zur Abwehr fertig ftanden.

Also hielten die Reiter von 2 bis 9 Uhr Morgens, ohne daß in dieser Zeit von des Feindes fernerem Bordringen Kunde gekommen ware, als plotlich, da eben der Herzog sich eine kurze Morgenruhe gonnen wollte, ein wildes Durcheinanderrufen der Mannschaft das Dorf erschreckte und man gleichzeitig einzelne tillpsche Reiter wahrnahm, die dis in das altendurgische Quartier hinseinsprengten \*).

Alsbald warf fich ber Bergog auf fein Rof, vergaß aber in fturmischer Gile - es bing fein Leben baran bie Sporen umzugurten, feste fich an die Spige bes Regiments und gab zugleich ben Fuhrknechten Befehl, über bie hart bei bem Dorfe über bie Leine geschlagene Brude mit ben Padwagen ju feben. Kaum hatten bie Ruhrknechte bas rechte Ufer bes Fluffes erreicht, als fich ein blinder garm unter ihnen erhob, bag ber Feind ihnen im Naden, worauf bie meiften in einem Galopp bie Entfernung von zwei Meilen bis Neuftabt zurudlegten, andere bie Strange abhieben und mit ben Pferben bas Weite suchten, nachbem fie sich bes ihrer Obhut anvertrauten Gutes bemachtigt hatten. Bergog Friedrich aber, nachdem er Boten in die benachbarten Reiterquartiere hatte fprengen laffen, um Succurs zu erbitten, fturmte ben Seinigen voran, gerabe bem Bortrabe bes 10,000 Mann ftarten Keinbes, entgegen und brachte ihn jum

<sup>\*) &</sup>quot;Und hewet ber Feind mit etlich wenig eingelen Reustern an bie Quartier."

Weichen. Kaum baß biefer, von etlichen Reiterregimentern verstärkt, wieder vordrang, als der Herzog, welcher während dieser Zeit vom nahenden Generallieutenant Obentraut Befehl erhalten hatte, die Gegner abermals zurückzuwerfen, in Jugendlusk sich wiederum auf die Tillpschen warf. Aber des Feindes Stoß war zu mächtig; das Häuslein der dänischen Reiter wurde übermannt, eine Rugel zerschmetterte den linken Arm des Herzogs und den während des Gesechts eintressenden Obentraut warf ein Schuß durch den Leib aus dem Sattel. Bon den Ligisten ergriffen und in den Wagen des Grasen von Anholt gebracht, rang der Generallieutenant, einst Wassensoffe Tillps in Ungarn, noch einige Stunden mit dem Tode, die er das Auge schloß.

Inbessen wurden die altenburgischen Reiter bis gu bem von einer Eleinen Anzahl Mustetiere befetten Leinepaffe verfolgt. Bon ben Anstrengungen bes Tages und ber vorhergehenden Nacht bis jum Tode ermubet, überbies wegen bes Schuffes im Arm nicht im Stanbe, feis nen großen Bengft zu lenten, ber teuchend gufammenbrechen zu wollen ichien, gewahrte ber Bergog im Gebrange bes Rudauges ben Rittmeifter Levin von Sobenberg und zu ihm sich wendend rief er, er fei hart verwundet und fo ber Rittmeister ein ehrlicher Cavalier, moge er bei ihm bleiben und ihn nicht verlaffen. Solche Worte horte Rris Priffel, arbeitete fich burch bas Gebrange bis er ben Bergog erreichte und fprach, er wolle bei Seiner Furftlis chen Gnaben, unterthaniger Schulbigkeit nach, verharren. Sobann, weil er bee Kurften große Schwache vermertte, ftreifte er beffen Bengft ben Baum uber ben Ropf, nahm biesen in die Hand, trieb das ermattete Ros mit seinem Degen an und beschwor den Wunden, sich der Sporen zu bedienen. Diese aber sehlten dem Herzoge, der, unsgeachtet seiner außersten Anstrengungen, das Thier nicht aus der Stelle zu bringen vermogte und den mit Keindesblute gerötheten Degen, welchen er dis zu diesem Augenblicke in der Rechten gehalten hatte, dem Fris Prissel übergab, weil er fühlte, daß ihm wegen der Schmerzen im linken Arm gar schwach wurde.

Indem sich also Beibe noch zu retten suchten, kam ein feindlicher Officier in einem braunen, mit Gold besetzen Pelzrocke ihnen »nachgehawen « fragte kurz » was Bolks sie wären « und als Prissel » gut Freund « geants wortet, zog er es in ein Gespott und » legte sein Pistol an das Ohr des Herzogs « worauf dieser jähling vom Pferde herabsant und ohne das es die Lippen noch einmal geöffnet hätte, den Geist aufgab. Fris Prissel aber wurde von einem dem besagten Offiziere Folgenden oberhalb des Elnbogens durch den linken Arm geschoffen, worauf er seinem Pferde die Sporen gab und schweren Herzens die fürstliche Leiche hinter sich ließ.

Neben Obentraut, ben er im Leben gar selten geses ben und nach bessen naherer Bekanntschaft er von jeher ein unwiderstehliches Berlangen getragen hatte, wurde Friedrich von Altenburg — er hatte sein Alter auf nur 27 Jahre gebracht — beigeset. »Da liegt er noch unsbegraben, »seht ein gleichzeitiger Berichterstatter hinzu, »und Gott ber Allmächtige helse, daß mehrgedachter fürstlicher Leichnam zu dero Ruhebettlein sanftiglich gebracht werden möge, sei der Seele gnäbig gewesen und verleihe an seinem

großen Tage Ihrer Fürstlichen Gnaben mit allen Christgläubigen auserwählten Kindern Gottes eine frohliche Auferstehung. Umen.«

Auch bes Herzogs Stallmeister, Dietrich von Schart, bessen Bruber gefangen wurde, lag auf ber Mahlstatt; besgleichen die vier Corneten; ber fürstliche Leibcornet, Hans Ernst von Gleissenthal, ertrank beim überseten über die Leine und wurde neben bem von Schart in der Kirche zu Neustadt begraben. Der Obristlieutenant Georg von Mengersheim wurde durch den Schenkel geschossen und gefangen. » Desgleichen sind noch etliche von Abel und sonst gute Gesellen, deren Namen bei Revidirung der Rollen erst offenbar werden, und also meines Erachtens auf hundert Pferbe geblieben, die übrigen zerastreuet. «

Von Seelze begab sich Tilly vor Hannover, lagerte sich auf dem Berge von Linden und es murde die Stadt seiner Aussoderung zur übergade um so eher entsprochen haben, als etliche Burgemeister und Rathsverwandte bereits dafür stimmten, wenn nicht in diesem Augenblicke Johann Ernst von Weimar in's Thor gesprengt wäre und von der Bürgerschaft die einhellige Erklärung erreicht hatte, » bei Seiner Königlichen Majestät zu Dänemarkschles der Ubrist Philipp Lipp sührte, einnehmen zu wollen. "Der Feind liegt nunmehr bei Hannover, schließt der Bericht, untersteht sich, der Stadt das Wasser zu nehmen, welches aber schwerlich geschehen wird. Signatum den 29. October 1625. "

Erst am 17. Februar 1626 wurden die gegen einen bei Etdagsen gefangenen ligistischen Obersten ausgewechsselten Leichen von Obentraut und Friedrich von Altenburg ins Thor von Hannover gebracht und in die Kirche St. Ägidit beigeset, von wo die irdische Hulle des Herzogs drei Jahre später nach Altenburg in die Gruft seiner Bater geführt wurde.

Bergl. »Einige Bemerkungen über S. M. v. Obentraut". Nom St. G. D. Dr. Iffland. Im hann. Magazin 1830. Stud 39 und 40.

### II.

## Beitrag zur Gefchichte des Gilbenwefens.

Bom Facultatsaffeffor Dr. Schaumann in Göttingen.

Die Seschichte bes Gilbewesens in der germanischen Welt ist noch immer nicht völlig aufgeklart, namentlich ruht die Entstehung dieses Instituts noch in volltommes nem Dunkel. Die Meinung, welche Wilba in seiner "Seschichte des Gildewesens" ausspricht, daß von den Gastereien der alten Deutschen und Standinavier ausgegangen werden musse, wird, obwohl sie schon früher in einer Abhandlung von Zeidler: de sacramento Gildoniae, ad capitularia quaedam Caroli Magni illustranda, Altors 1744, ausgesprochen ist, unmöglich allgemein befriedigen. Die Gilden haben von jeher eine hohe rechtliche, vielmehr staatsrechtliche Bedeutung gehabt, und Institute dieser Art sind durch eine ähnliche Nothewendigkeit bedingt, wie der Staat selbst.

Es ift hier nicht ber Ort, eine weitläuftige Unterfuchung bieferhalb vorzulegen; wohl aber mag has Refultat einer folchen in kutzen Andeutungen hier fteben.

Die Gilben waren beständig nur Berbindungen gur Sicherung bes Lebens; bie jedoch fur biefen 3med unter veranderten Zeitumständen auch verschieden arbeiteten.

Go lange fich bei einem Bolle ber Grundbefit fo vertheilt findet, daß Aderbau und Biehzucht baffelbe vollkommen allein ernahren, und viel mehr Land vorhanden ift, als bie zerftreut auf eignem Acer wohnende Einwohnerzahl nothig hat, fo lange wird bas Leben bes Einzelnen ftete nur burch ben Gingelnen felbft gefahrbet, und von keiner andern Seite her. Go mar es fruher in Deutschland; man fannte fein funftliches Bufammenleben; Beber lebte auf feinem Uder, ber ihn nachft ber Dart vollkommen ernahrte. Go lange nun ferner ber Grund= befit einigermaßen gleichmäßig vertheilt, und baber bie barauf beruhende Macht auch gleich ift, - b. h. in Beziehung auf altbeutsche Berhaltniffe: fo lange ber Stand ber Freien in Folge politischer Berhaltniffe fich noch nicht in machtigere Eble und weniger bebeutende Freie getheilt hatte; - fo lange wird es auch nie Berbindungen be= burfen jum Schube bes Lebens. Denn jeber Gingelne war machtig genug, fich felbft gegen einen Unbern, ber nicht mehr Macht befag, zu vertheidigen. Das nackte Leben freilich erhalt so birect noch feine Sicherung gegen Sinterlift und bofen Willen; wohl aber burch ben pfpchi= fchen 3mang, ber burch bie Aussicht ausgeubt wird: baß ber Erbe und bie gange Familie bes Getobteten bie

Macht haben, sich an bem Thater zu rachen, vorzäglich aber ihn zu zwingen, eine gewisse seites Buse zur Suhnung bes Morbes zu zahlen. Und nur bieses Berhältnis ift es, von welchem wir hier reben. Gilbe, in ber Bebeutung, die wir bafür gleich entwickeln werben, fällt bei solchem Stande bes Staates ganz mit Familie zusammen; dies ist aber noch nicht Grund genug, um aus allem, was die Familie sonst noch thut — Gasstereien anstellen, Essen, Trinken, — wichtige Elemente für Entstehung der Gilben abzuleiten.

Allein im Staate tonnte es nicht lange fo bleiben. Unterschied ber Stande trat ein, und bie Unterscheibung in einen erblichen Stand ber Eblen und Freien marb burch ben ungleich geworbenen Grundbefig, und bas barauf beruhende großere Unfehen ber Erfteren herbeigeführt. Nun war Gut und Leben bes Freien wirklich nicht mehr gefichert, benn fein pfpchifcher 3mang hielt ben machtigern Eblen gurud, Angriffe barauf ju unternehmen. Der Freie, mit einer oft zehnfach geringeren Dacht, hatte meber Musficht, ben Eblen mit Erfolg rachenb anzugreifen, noch ihn zu einer Buffe zu zwingen. Auch bei ben Ge richten ging bies fo lange nicht, wie in ber beutschen Berfaffung es Jebem frei ftand: Buge zu bezahlen, ober es auf die Fehde ankommen zu laffen. Allein auch fur bie Eblen hatte biefer Stand ber Berfaffung einen anbern Nachtheil. Nehmen wir an, ein Ebler fei von einem Freien erschlagen. Der Familie bes erftern lag ohne Zweifel mehr an Bezahlung ber hohen Bufe (Wehrgelb) als an Tobtung bes Thaters; und war biefer gefloben, fo hatte man nur ben Erben, um ihn aber auch

nur megen ber Bufe in Unspruch nehmen ju tonnen. Nun aber betrug bas ganze Bermogen bes Thaters lange nicht fo viel, wie bas unmäßig erhohete Wehrgelb bes Eblen! Der Freie konnte also bei bem besten Willen nicht in Frieden ben an ihn ergehenden Unfoberungen genugen, und ewige gehben und nie untergehende Rache ware Folge gewefen. Bei einer folchen Stellung ber hauptstände bes Boles gegen einander hatte allerbings eine beutsche Staateverfassung tein Sahr ohne Muflosung bestehen tonnen; eine bringende Rothwendigteit war ba, biefem Difverhaltniffe abzuhelfen, und ber Weg, ben man einschlug, war so einfach und folgte so naturlich aus bem Beburfniffe, bag es wohl taum je wieber eine Ginrichtung in einem Staate gegeben bat, bie bei gegebenen Pramiffen bas fo volltommen herftellte, was man von ihr foberte und erwartete.

Mehre Freie, — wohl nicht immer eine gewisse Bahl wie bei ben Angelsachsen, wo zehn zusammentraten, sondern dies wechselte nach dem verschiedenen Wehrgelbe der Böller \*), — traten in eine besondere Verdindung und Bürgschaft zum Schutze ihres Wehrgelbes. Diese hatte auf der einen Seite die Verpflichtung, die etwaigen Ansprüche des Einzelnen mit auszusechten, auf der andern Seite aber mußte sie zusammen auch für Das einstehen, was von dem Einzelnen nicht zu erhalten war. So war das alte Verhältniß im Staate wieder hergesstellt. Der Eble konnte sich nicht willkürlich an den

<sup>\*)</sup> Bielleicht fieht die hochfte Bahl der Eibeshelfer in ben Gefegen ber altbentichen Boller mit einem berartigen In-flitte in Berbinbung.

Freien vergreifen, benn er sah bann eine Berbindung gegen sich, die seiner Macht gleich war; dafür war er aber auch sicher, aus dem Vermögen aller Glieder dieser Berbindung für solche gesehwidrige Handlungen des Einzelnen befriedigt zu werden, wofür das Vermögen des Thäters allein nicht ausreichte. Man muß jedoch, was nur kurz angedeutet werden soll, solche Specialburgschaft ten wohl von der großen Gesammtburgschaft unterscheiden, welche allein das liegende Eigenthum, keinessweges aber wie Möser und nach ihm Viele meinen, die Person und das Wehrgeld sicherte.

Für eine solche Berbinbung tommt ber Name Gildonia vor, und es gibt überhaupt, bei Entwickelung ber Staaten germanischer Stamme, wenige bekannte Berhaltnisse, die überhaupt alter waren. Darum muß bie Geschichte ber Gilben hiermit beginnen \*).

In ben Gefeten ber Angelsachsen findet sich bies Berhaltniß unter bem Namen Freoburg am meiften ausgebilbet, und am klarsten wiedergegeben. Ich verweise bieserhalb auf Rogge, Gerichtswesen ber Germanen pag. 60, welcher baselbst unter andern schon eine Stelle citirt hat, ber auch wir uns bedienen wollen, weil sie

<sup>\*)</sup> Dies wird um so gewisser, wenn man die alteste Bebeniung des Wortes gilbe, gelbe, guilte, benn alle diese Ramen kommen vor, erwägt. Bergl. Grimm R. A. p. 649. Nro. 3. geld ist Genugthuung, Ersat; d. altnord. gialb und gialda haben noch erweiterte Bebeutungen dieses Hauptbegriffes. Noch viel mehr tritt der Zusammenhang von: Zahlen, genugthun, und Gilbe, im Angelsächsischen in der gleich folgenden Stelle hervor. Eben so im Atniedersächsischen; cf. Heliand ed. Schmeller II. s. v. geldan.

allein schon hinreicht, Beleg sür alle die bieherigen Propositionen abzugeben. Sie ist unbedeutend verändert, auch in den Legg. Alfredi, cap. 27, enthalten. Si quis ex parte patris sui cognatione carens homicidium faciat, si ex materna parte cognationem habeat, reddat ipsa tertiam partem compositionis, tertiam congildones\*), et pro tertia parte sugiat. Si nec maternam cognationem habeat, solvant congildones ejus dimidiam compositionem et pro dimidia sugiat. Si quis occidat\*\*) hujusmodi qui parentes non habeat, compositionis medietas solvatus regi et medietas gildonibus.

Allein bei allen beutschen Stämmen kam ohne 3weisel basselbe vor. Rogge, in der eben angeführten Stelle, weiset es für die Franken in dem Institut des Contubernium nach; die besten Beweise jedoch dasur bleiben immer die Verbote solcher kleinen Verbindungen unter der Regirung der spätern frankischen Könige seit Karl dem Großen. So & B. in dem Capitul. Francicum de 779 \*\*\*) §. 16: De sacramentis per gildonia in-

<sup>\*)</sup> Richt eiwa nur in ber späteren latein. Übersetzung bes bient man sich bes Worts: congildones, sonbern bies ist erst aus bem angelsächsischen Original entstanden: — dhriddan dael dham gegyldan — gylden dha gegyldan healfne healfne dhaem gegyldan, Wilkins Legg. Anglosax. p. 41. cf. Ibid. Leges Inae p. 18.

<sup>\*\*)</sup> Ohne Zweifel zu lesen: occidatur; benn so wird bas Geset auch in ber latein. Absassung Heinrich I, (Wilkins pag. 261) wiedergegeben.

pag. 261) wiedergegeben.

\*\*\*) Pertz III p. 37, woselbst die Lesarten ber einzelnen
Codd. gildunia, geldiona etc. nachzusehen find, cf. Du
Cange s. v. gilda sqq.

vicem conjurantibus ut nemo facere praesumat etc. Ein gleiches Berbot kommt in ben Legg. Longo-bardorum Lib. I tit. 17 l. 7 und an vielen andern Orten \*) vor. Diefer Umstand erklart es, weshalb in geschriebenen Monumenten bies Institut nicht beutlicher bervortritt.

Allein weshalb verbot man ein fo vernunftiges Inflitut? 216 Erklarung biefes Umftandes und jener Gefete ftehe hier nur bas bezügliche hauptmoment. Gerade bei Franken und Longobarben bilbete fich mit ber Sewalt ber Großen und ber vollkommenern koniglichen Gewalt ein vafallitisches Berhaltnif aus, mas bie Grundlage ber Staatsverfaffung beiber Bolfer wurde. Diefem Princip war aber bie vollig unabhangige Stellung ber fleineren Freien gang und gar gumiber; ber Staat gerfiel in Dafe fen, die ein Ginzelner fchutte, und die von diesem mehr oder weniger abhangig fein mußten, und nur burch biefe Einzelnen, bie burch Beneficialnerus vom Ronige abhangig waren , wirtte biefer auf bas Bolt. Sierzu ge langte man, in Folge ber Kriege und Buge ber Longobarben bei biefem Bolke fruher als in Deutschland, eben weil es hier fpater moglich mar, ben einzelnen Freien zur Abhangigkeit zu zwingen; allein man kam auch bagu; und mit biefem Greigniß schließt gugleich bie erfte Periobe ber Geschichte ber Gilben \*\*).

\*\*) Eine überans charatteriftifche Stelle fur jene Beit

<sup>\*)</sup> Die Reihe folcher Berbote laßt fich fortlaufend bis in's 12te Jahrhundert aus ben Gesetzen barlegen. Diese Berbote erklaren es zugleich, weshalb man über bie alten Gilben so wenig Positives in ben fruhesten Rechts- und Geschichts- Quellen findet.

So wie Jemand einen Rreis von Schutlingen um fich versammelte, übernahm er zunachst bie Berpflichtung, jeden berfelben gegen Gewalt von Außen her zu ichuten und zu rachen. Damit aber ber Rreis in fich felbft einig und folgeweis machtig fei, mußte jebe Zwietracht furz abgemacht und ber Willfur ber Ginzelnen entzogen werben. Dies thaten bie, gegen fruber in ihrem Birtungs= Ereise boppelt erweiterten Gerichte. Sie übernahmen es, ienen pfochischen 3mang auszuuben, ber fo nothig ift fur bie Sicherheit ber Personen und bes Eigenthums, und ben früher ber Ginzelne felbft gegen ben Ginzelnen wirkfam herstellen mußte. Die alte Buge ging ichon so zu einem großen Theile in Strafe uber \*), beren veranberte Form und Bebeutung bie Geschichte bes beutschen Gris minalrechts bilbet. Das Leben bes Einzelnen war also von biefer Seite her vollig gesichert. Allein in bem fich ausbilbenben Staate murben bie Menschen naber gufammengeführt und ber Lebensunterhalt konnte bei Bielen nicht mehr auf bem eigenen Acer und beffen Gintunften

sinbet man in ben Benebistin. Capitularien (Pertz IV p. 60.) De oppressione pauperum hominum librorum ut non fiant a potentioribus per aliquod malum ingenium contra justitiam oppressi, ita ut coacti res eorum vendant aut tradant. Solche Gesetze sind nur des Scheins wegen da, sie schützen die Freien nicht gegen Mächetge, nachdem man Erseren durch die gedachten Gebote die Macht genommen hatte, sich selbst zu schützen. Im weltzlichen Staat waren diese Ebitte ganz vergessen; die Geistlichen suchten sie wieder in den Capitular. des Benedictus Levita in Anregung zu bringen, denn die wachsenbe fest begründete Lehnes macht der Weltlichen konnten sie nicht mit günstigen Angen ansehen.

\*\*) In der Regel als fredum vom Gerichtsberrn erhoben.

bafirt bleiben. Dies angebeutete Berbaltnif wird nicht beutlicher als in ben entstehenben Stabten. Jeber Les bensunterhalt außer bem, ben ber Boben gemabrt, ift ein funftlicher, und baber auch ein unficherer und gefahrbeter; er kann wieber nur burch kunftiche Mittel zu einem moglichft fichern gemacht werben: und biefen 3med gu erreichen, war Aufgabe ber Gilben, die nun in anderer Richtung thatig fein mußten. Fruber mußten fie birect und allein bas Leben schuten; jett hatten fie Dies nicht mehr nothig; wohl aber empfanden Diefenigen, bie ihren Lebensunterhalt nicht auf eignen Grundbefit bafiren tonnten, Die Nothwendigfeit, folden burch gewiffe Einrichtungen möglichft ju fichern. Die Gilben, in ihrem urfprunglichen Wirken gehemmt, und von nun an auf eine gang andere Richtung hingewiesen, bilbeten biefelben weis ter aus, und ficherten nun bas Leben in feinen Eunstlichen Subsiffenzmitteln. Muger Uderbau find von biefen Sandwerke noch bie ficherften; und biefe ernahren wieber bann am ficherften, wenn bie Bahl ber Ausübenden mit bem Beburfnif in einem gewiffen Berhaltniß fteht. Dies herzustellen, mar ohne 3meifel erfte Aufgabe ber Gilben, und fo folgt aus bem oben aufgeftellten Principe bie eigentliche Bebeutung und Rothmenbigfeit ber Sandwertegilben; ich fage bie Nothwenbigfeit, benn man muß eine alte Beit, wo fast jeber Betrieb auf einen festen, unveranberlichen Rreis ber Consumenten beschränkt mar, nicht mit ber jegigen verwechseln, wo ber neuen, wunderbaren Berbindungen ber Bolter wegen, jener Rreis über bie gange Erbe ausgebehnt ift.

Die zweite Periode ber Geschichte ber Gilben lehrt

bie Ausbisdung berfelben in biefem Geifte. Man beginnt bamit in ber Regel die Geschichte ber Gilben überhaupt in Deutschland, wohl ber Sicherheit und Reichhaltig= keit ber Quellen wegen. Allein Dies ift nicht recht; wes nigstens muß man von born herein ben Gebanten fallen laffen, bag Inflitute biefer Art neue feien, von ben altern Gilben gang verschieben. Diefelbe Rothwendigfeit gab bei veranderter Richtung bes Lebens und ber Berfaffung bemfelben Inftitute nur einen verfchiebenen Charafter. Die Gilben bes erften Zeitraums hatten allerdings eine viel höhere staatsrechtliche und politische Bebeutung; allein bie Gilben bes zweiten Beitraums legten biefe nur gezwungen ab, und fuchten fie, ftete eingebent ihres alten Standes, wo es nur ging, wieber einzunehmen. Daher bie ewigen Streite mit ben Gerichten, bie ihnen ihre erfte bobere Stellung genommen; baber gang conform mit ben Capitularien, bie Abfehungen und Biebereinfebungen ber Gilben von fpateren Raifern, wozu auch unfere Mittheilung im Folgenben einen Beitrag liefert.

Denn man glaube ja nicht, daß troß aller Verbote ber franklichen Kaiser die Gilben der ersten Periode ganz ausgehoben seien; solche, auf einer so tief liegenden Nothwendigkeit beruhende Institute lassen sich nicht rein verwischen, sondern sie gehen nur nach und nach durch Versänderungen und Entsermungen von ihrem ersten Zweck ihrer Auslösung entgegen. Solche Verbote, wie sie noch unter Friedrich Varbarossa vorkommen\*), beziehen sich

<sup>\*)</sup> Radevicus d. g. Fried. I Lib. II, cap. 7 B. Urstiaius p. 511: Conventicula quoque et omnes conjura-

meiner Meinung nach, auf Gilben ber erften Art; jedensfalls sind überbleibfel die im 11. und 12. Jahundert so rathselhaften » byergilben \*) «. Es waren Congildones, by — er — gilben (bei der Gilbe) und keineswegs eine Art Unfreier, wie in den meisten deutschen Geschichtsund Rechts Buchern vorkommt. Daß solche dem Stande der Freien zugeschrieben werden muffen, habe ich schon anderwarts bewiesen \*\*); aber Handwerksgilden bildeten sie auch noch nicht.

Der beste Probirstein einer neuen Theorie ist: wenn sich alle Incidentpunkte ganz von felbst lofen. Das bargelegte Sachverhaltniß erlautert wie ich glaube natürlicher und einfacher als andere Darstellungen wenigstens solgende Punkte:

- 1. Gilben konnten nur in bem Stanbe ber Freien aufkommen, so wenig in bem Stanbe ber Eblen als bem ber Unfreien.
- 2. Die beutsche Berichtsverfaffung, Die Eigenthum

tiones in civitatibus et extra, etiam occasione parentelae etc. Dies Geset, ist teineswegs eta nur für Italien ersassens.

<sup>\*)</sup> Wo das ursprünglich bentsche Berhaltniß ber Stande und die Verfassung sich gleich blieben, läßt sich auch bis in die spätefte Zeit noch eiwas Gleiches nachweisen 3. B. im Dithe marschen das Institut der Kluste (Noccorus Chron. v. Dithm. I. p. 206). Diese waren keinesweges allein Familienverbinsdungen.

<sup>\*\*)</sup> Gesch. b. niebersächs. Boltes p. 564; man begreift überhaupt nicht, wie nach so klaren Diplomstellen, wie z. B. Schannat Vindem. II, 116, — de liberis hominibus, qui vulgo bargildi vocantur etc. man noch an weltliche Bierz zin sig e, also Unfreie, im Gegensat ber geistlichen Gerocens sualen, hat benten können.

Einzelner murbe, und nicht bem Bolte felbst blieb, mußte ben Untergang und Die Berbote ber Gilben, so wie sie ursprunglich waren, herbeifuhren.

- 3. Die fernern Gilben konnten nur bei folden vorkommen, welche ben Lebensunterhalt nicht allein vom Grund und Boben zu bezies hen im Stande waren, b. h. vorzüglich nur in Stadten.
- 4. Wo dies geschah, tommt nie ein Gilbemitglieb, und eine Gilbe überhaupt vor.

Welches Jahr fur Berftellung ber beiben Perioben ber Geschichte ber Gilben in Deutschland entscheibend fei, last fich nicht bestimmen; Territorialität und vollkommen ausgebildeter Lehnsnerus, welche Beibe in verschiebenen Gegenden zu anderen Beiten hervortraten, überhaupt übergang von ber Urverfaffung beutscher Stamme sur zweiten Stufe, geben bie Scheibungszeit an. GB liegt zu nabe, als bag wir nicht noch auf einen Punkt aufmerkfam machen follten. Die gange Berschiebenheit ber englischen und beutschen Staateverfassung in ihrer weitern Ausbilbung beruhet allein auf ben Gilben ber erften Periode, beren Sauptaufgabe es war, ben Stand ber aewohnlichen, unbeguterten Freien \*) gegen bie Dacht ber Eblen au schuten. Bahrenb, wie wir feben, unter Alfred biefes Institut in England im hochsten Klor ftanb. und vollkommener als irgendwo ausgebilbet in Gefesen ausgesprochen war, hatte man in Deutschland ichon feit

<sup>\*)</sup> In beiben Staaten, feiner Bahl und feiner Bebeutung nach, einst die Hauptmaffe ber Nation.

120 Jahren gerabe burch Gefete baffelbe aufzuheben gearbeis tet. Der unbeguterte Freie verfchwand alfo bier ftets mehr und mehr in bem Lehnsnerus und hatte gar teine politische Bebeutung. Die Normannen konnten ienes ben Englandern gewohnte Element nicht auslofchen \*), wohl hier und ba etwas gurudhalten: es brach fich feit ber Magna Charta von felbft Bahn. Die eben baburch unabhanaigen Freien bilbeten hauptfachlich ben Staat und hatten bamit ale ihr Gigenthum beffen Sauptpraro. gative in Sanben. In Deutschland hingegen tonnten fich, nach Berbot jener Gilben, bie einzelnen Kreien, obgleich auch hier ber Bahl nach, ber Sauptstand ber Ration, nicht mehr felbstftanbig erhalten. Gie mußten ben Sous einzelner Großen fuchen, und aus folden Schutund Lehneverbindungen bilbeten bie Großen ben Staat. Wenn auch die perfonlichen Rechte ber Ginzelnen unangefochten blieben, fo kamen boch bie Prarogative eines Staates als folden, in die Banbe- bes Schutenben; und gang naturlich, benn ber Schut ber allein von feiner Macht ausging, war bas Band, mas überhaupt bie Territorien in Deutschland umschlang und bilbete.

Ginen Beitrag nun jur Kenntniß bes Gilbenwefens ber zweiten Periobe ju liefern, ift bas Folgenbe bestimmt,

<sup>\*)</sup> Denn baffelbe oben citirte Geset findet sich als forts während gultig nochmals unter heinrich I. ausgesprochen. cf. Legg. Henrici I. bet Wilkins, Legg. Anglosaxon. p. 269. Überhaupt wurde eine genaue Forschung ergeben, daß der Lehnsnerus der Normannen keineswegs so allgemein und so tief in das englische Bolksleben eingegriffen, als die meisten Darstellungen uns glauben machen. Es erhielt sich unendlich viel Nationales.

und ich barf um so eher sagen, baß es hierzu vor hunbert ahnlichen Mittheilungen geeignet ist, ba ich überall weiter kein Verdienst bei Verarbeitung bes Stoffes selbst habe.

Der Originalcober, im stabtischen Archive zu Goslar verwahrt, und mir burch bie Gute bes herrn Burgermeiftere Sandvoß bafelbft mitgetheilt, enthalt 40 Pergamentblatter in El. Fol. und ift in brei Abtheilungen getheilt. Die erfte enthalt bie Statuten ber Gilbe ber Raufleute; bie zweite eine kurze Designation ber Privilegien, duf welchen folche beruhen, und bie britte eine vollig ausgeschriebene Wieberholung biefer Privilegien von Wort zu Wort. Zwischen allen Abtheilungen find von Unfang an einige leere Blatter gelaffen, um Raum gu haben, etwaige Bufage mit einschreiben ju tonnen; Dies ift auch jum Theil geschehen, jeboch nur mit gang unbebeutenden Sachen. Ich habe Sorge getragen, bag fich bie Abtheilungen, fo wie auch bie Bufage, leicht ertennen laffen. Die Abth. 2, welche bis 1410 Privilegien anführt, gibt schon bie Beit an, wann ber Cober geschries ben fein muß; alle biplomatifchen Rennzeichen weisen gleichfalls auf ben Unfang bes 15. Jahrhunberts. Bon ben in ber zweiten Abtheilung bezeichneten Drn. 13-16 findet fich in der britten nichts ausgeschrieben; mahr= scheinlich waren diese Privilegien neuer und in originali leichter zur Sand.

Der Reichthum bee Stoffs fpringt von felbst in bie Augen. Die ungebruckten Kaiferurkunden, wenn auch nur Übersetzungen, werben einen willtommenen Beitrag zu ben Regesten geben; ich habe die Übersetzungen bekannter

Urkunden mit bem lateinischen Driginaltert verglichen, und fie überaus treu befunden; mir find baber bie bis jest ungebruckten Urkunden in diefer Form mehr werth, als wenn fie in fpateren Eransfumten aufgefunben maren. Wir lernen aus bem Folgenben außerbem, bag eine ge miffe Rangordnung in ben Gilben unter einanber mar, baß eine polizeiliche Beauffichtigung ihres Betriebs eris flirte, bag fie aber zugleich ben bochften Punkt bes Unfebens ber fpatern Gilben, in bem Rathe ju figen, mahrscheinlich noch nicht erreicht hatten u. f. m. Der Streit ber Gilben mit ben Balbleuten 1290, ber von Otto von Unhalt, als faiferlichen geschwornen Frie bensrichter beenbet wurde, und über ben man vergebens bisher etwas fuchte, findet gleichfalls hier feine urtundliche Erklarung \*). Noch auf einen Punkt nur foll bier aufmerkfam gemacht werden. In bem sub Nro. 12 mitgetheilten Documente beißt es: Bortmer alfoban recht alfe be maltiube vnn berchlube hebbet. foullet fe vnber fet fuluen irfdichten vnn fchiden na oren bebaaben. Diefer Umftand gibt vielleicht einen Ringerzeig fur bie Beit ber Abfaffung ber fo berühmten, von Leibnis im Theil III p. 535 sg. ber SS. mitgetheilten goslarfchen Berggefete. Die Freiheit, folche zu fammeln und abzufaffen mar 1290 gegeben; folche Freiheiten murben gern gebraucht, und man barf bie Abfaffung jener Gefege baber nicht fpater fegen, als in ben Unfang bes

<sup>\*)</sup> Bergl. meine Gefch. b. niebers. Bolts p. 416. not. 25. Auch heineccius in seinen Antt. Goslar. ad a. 1290 geht schnell aber biesen Bunkt hin; p. 306 erwähnt er ber Urkunsben, aber über beren Inhalt sagt er nichts.

mich. wen schal ame syne prouende ) gheuen de wile bat ed witlik is dat he leuet. Were ok dat also dat ed den sesmannen nicht witlik ghenoch were dat he leuede men scholde se gheuen enn Sar vmme enneme synem vrunde de dar gud ghenoch to were dat he se wedder gheue esst he se na syneme dode wp ghenomen hedde. Na dem Sare so bescriven de sesman dat ome nicht ghegheuen wert.

We ok vor synen vrunt waken wil borch ber prouende willen de nicht inheymich en is. deme schal men nicht gheuen. he ne sp an bedevard \*\*) edder an kopvard \*\*\*)

Of schal nemend unser ghilbebrober wand vortopen bat vromber lube sp. we bat bent be schal eb boten.

Dt schüllet unse ghilbebrobere nerghen wand snyben sunder uppe der wort +) we des nicht en best de schal dat boten. Auer synen konderen unde synem ghesynde mochte iowelk unse ghilbebrober wol wand snyben unde delen and broke.

<sup>\*)</sup> Brovende ist ohne Zweisel dasselbe was pravende ist, obgleich ber Ausdruck meist nur von gestilichen Prabenden gebraucht wird. Woher aber hatten die Gilbeglieder eine regels mäßige Einnahme als Prabenden? Ram sie aus den Bussen'der Witglieder? ist hier vielleicht auch an Prove zu bensen, int sofern es Oberaussicht über Maß und Gewicht ist? (ck. Malthaus s. v. Prove) Stand die Beaussichtigung dieserhalb, so wie die Einzelnung der Bussen von den Einzelnen der Gilde ale ein Recht zu? das gleich Folgende scheint dies zu bestätigen, namentlich der Bormundseid.

<sup>\*\*\*)</sup> Danbelereise.

<sup>- +</sup> Die Bort ift bas Raufhans zu Goslar.

De schal nenn unfer ghilbebrobere nenn wand anders volben wen alse he eb hefft ghekofft.

Unde nenn unser ghildebrobere schal nennerlege wand vor ander wand vortopen wen alse he bes to rechte mach gheweren.

Of schal nenn unse ghilbebrober nemande in finer bobe ouer synem wande laten stan he ne sp unse ghilbesbrober.

Welt unfer ghilbebrobere ben anberen mit schelbeworden miffevoret bat eb witlit is twen anberen unfen ghilbebroberen be schal bat boten.

Wur unser ghilbebrobere Jennich binget na wanbe unde komet unser iennich bar to ber kopunghe unde wil he eb halff stan unde mach he eb bereben. men schal eb ome laten.

Ist auer bat over eyn be myt eynander bat laten ebber bat wand kopen bat eb over eyn nicht bereben en mach. so berebe he ed halff vnde Ienner halff. we bes nicht en bevt be schal eb boten.

So welt vnfer ghilbebrober beffer vorscreuen ftude iennich brift webber ber Coplube vormunden \*) willen. be schal iowelte bote ben vormunden leften mit epner lobighen mart.

Wur vnser jennich enneme ghaste wand afftoste. vnbe is dat witlit twen vnsen ghildebroberen so ne mach he nicht deme ghaste entsweren he ne mote ome son gud gheuen ebber vnser vruntschup enberen.

Welt unfer ghilbebrobere bebbe unrechte wichte ebber

<sup>\*)</sup> Bebeutet nur Borfteber.

vnrechte mate, ebber vnrechten reep hefft tolangh bar he mebe inneme, ebber to kort bar he mebe vigheue de schal eb boten. Unde wanne he in bessen stücken brye hefft ghebroken so schal he vnser ghilbewesen vorlecht.

Wen unse morghensprake wert gheboden unde unse bode iswesteme manne se kundeg, het to hus unde to houe unde son teiken malet an de dore, we denne nicht en kumpt ent prime were vorlaten. kumpt he alse vorlaten is de prime klocke unde alle de dax nicht en komet den ed ghekundighet was se ne bidden orloues de vorkeset over iowelk enn quarter wons.

Of schal nenn unse ghilbebrober ben anderen vorbeben laten he schal one erst manen laten myt twen unsen ghilbebroberen, de maninghe schal ouernechtich weren eir he one vorbeden late. We bes nicht en bept be schal ed ben pormunden boten myt epner lodighen mark.

De schüllet unse ghilbebrobere de bar fat oppe berword ummethen des Sares eines ut einer boben in de anderen unde schal rechte umme \*) ghan.

Unde we epne boben meden wel de schal se affmeden den sesmannen der Coplude.

We, auer enn Jar nicht ut gheffan bebde in enner boben. de en scholde nicht toghen.

We of in syner boden nicht en hebde wandes bat piff marte werd were de en scholde of nicht toghen.

We of epne boben wolbe hebben dar he wolbe vt vnde in binghen wan ome des gheiuftebe. de scholbe epne boben nemen op epner reghe dar men ftebes wand snp-

<sup>\*)</sup> Rechtsum, von ber Rechten gur Linten.

ben plecht also bat bar twe boben lebbich blynen en twischen vnbe schal benne gheuen haluen tyns. alse ben vormunben eynen haluen verbingh vnbe beme knechte eyn
tot. vnbe en scholbe nicht tochghen\*).

Were nu bat Jennich vier ghildebrodere be nepne boden hebbe vp ber word. beme scholbe me boden don barto. de moste wol veir lakene snyben ane ghisset, unde vor iowelk laken schal me rekenen vertich eine verwedes wandes. Unde wat he hir enbouen snebe dat ed viss lakene worden. so scholben se viss quentyn lodich ben vormunden gheuen unde alse vort gheuen wat en boren mochte van iowelkeme lakene eyn quentyn lodich. Quemet of vppe twelst lakene be scholbe denne den boden tyns altomale gheuen alse de dot de be boden vppe der wort bebbet.

Bortmer so moste of wol enn unse ghilbebrober snyben venn grawe ebber witter latene. Der schal men ome retenen brittich elne vor iowelt laten. Unde wat he hir enbouen snebe bat eb viff latene worden so scholbe he bribbehaluen schillingh goslerscher penninghe gheuen. Unde alse vort gheuen den vormunden wat en boren mochte van iowelteme latene ses goslersche penninghe. Quemet ot uppe twelf latene de he alsus snebe de scholben denne den vormunden den bodentyns altomale gheuen also de bot de de boden uppe der word hebbet.

Dt scholben be albus wand sneben is to allen Sente Mychaelis baghen ben vormunden hirvan retenschup bon by dren eben van bepben bissen vorscreuenen ftuden.

<sup>\*)</sup> Das obige toghen.

Da gobbes bort bufent. brehundert. festich iar bes vridaghes vor Sunte Johannis baghe to myddensommere hefft hans Ofterrob be Cramer Borgher to Gotinge bekant bat he mand ghesneben hebbe to Werningerobe unde hebbe bat fulue mand vorkofft to Gosler. Dat belebe be Rab vor brote. Det weren be Rabheren. Corb Rommold. Sinrif wilberur. Sinrif Rommold. Spuers fchap voahet. Cord gruber. Werner Berbergh. Conradus poltener. Gobete feuerer. Gobete van Barum. Berman peperkeller. Borchbard van bornten, unde Albrecht van bornten. Rofeke Rommold. Werner koningh. Werneke van der bende. Conradus Bettingherod. hinrit By= wende. Bertold van zezen. Johannes Gronewold be elbere. Benningh berbrugahe. unde Benningh Ermbrechtes. De habben fe ore miferen bar to vorbobet. Sinrife van ofler be elbere. Sans van leuebe. Roleff van Barum. Sans menfe. Bordard van bornten be elbere. Gifete van ber hende. Borchard van Nomen. Serman van bornten. Benning van aftuelbe.

Item des suluen vorscreuenen Jares unde by des vorbenameden Rades tiden. Bekande de mulleman van Osterrode dat he syn wand hedde vorkofft vor dem munsstere unde vppe dem Markede unde vor den Garbradezeren\*) unde anderstöwe hir in der stad. des toch he sek vor den Rad dat he dat wol don mochte. Des schedede de Rad dat he des nicht don en mochte. Unde de Rad endod deme wullemanne bi hermanne peperkellere unde di Albrechte van dornten dat he des nicht mer don scholde.

<sup>\*)</sup> Gartoche cf. Brem. nieberf. Wörterbuch.

Unde de fulue Rad bat de vormanden van der word bat se bas los leten dorch eren willen.

(Einen leeren Raum hat eine jungere Sant ber nutt, um einen ahnlichen Fall von 1533 zwischen zu schreiben.)

Bon etwas jungerer Sand, aber alter als bas eben gebachte Ginfchiebfel:

Duffen Epb schullen be vormunden froeren ber Gilbe alfo hir nabescreuen ftept:

Dat gy ber Golbe Eynge van bufem tokomenbe iare ber Golbe Schulb willen forberen vnbe inmanen. vnbe ore rechtichept vorbegebyngen. na idwen vof synnen. also gy best kunnen vnbe mogen. bat gyk Gob helpe vnbe holgen.

Bon noch späterer Hand ift noch ein vermehrter Bormundeib vorhanden:

Dat ampt so met van ber Erlichen gilbe befolen pft. bat wil it na bem alberbesten miner vornunfft vnb hogesten steithe nach trwlich vnnb wol vorhegen, ot ber gilbe privilegia vnb gerechtigkeit helpenn besorberen und hanthaben, alse et best kan und mag, ot wil it ber Erlichen gilbe tinse. selle. brote und auskomen by miner tib sorberen vnnb inmanen heissen. vnb ber gilbe beste nuth vnnb fromen bamit schaffen und tho gepürlichen teiben rechte ausstrichtige rechenschoff van bem jennigen, so pk ausstenden vnnb vthgegeben hebbe, rebe und antheworbe bar van geben vnn bohn bat mych so gobt helfse\*).

<sup>\*)</sup> Der Schluß, hinweglassung ber heiligen, beweist, baß biefer Eib aus ber Zeit ist, wo bie Reformation längst in Goslar eingeführt war.

Diefem Ende folgt: Der Beier herren eidt:

Das ampt so mich van der Erlichen gilbe befolen pft, dat wil ek nach dem allerbesten, meines hochgesten steites und vornunfft ok na meinen viff sinnen trwlick und vol vorhegen alse ik best kan, und mach. De der gilbe gelt und voradt tho geborlicher und rechter tepdt der gilbe thom besten wedder umb ahnleggen und getrwlichen vprichtichlichen und erbartich damit handelen dat idt to der gilbe beste komen schal und ok der gilbe nuth und fromen und nicht mein eigen dar myt schaffen ok dar van to geborlichen teiden vprichtige rechte, füsstendige register rechenschop, rede und anthwordt dar van geben, dat mik so godt helpe.

## Der Coplude privilegia.

- 1) Tom ersten koningh philippus breff. Dar he Inne ghifft unde ghesat hefft bat allerlene Copsube unde icht se weren bes rikes voende. De sek edder dre gåb ouerbringhen to Gosler bat were in der tob des vredes edder des unvredes dat se dar schullen seker son vor aller suffwold \*) unde båd dat also to holdende bi dem ordele des houedes. Datum anno dni M°CG°.
  - 2) Stem 1 breff tepfer freberites \*\*) bar he Inne

<sup>\*)</sup> Eigenmacht.

\*\*) Die Urkunde ist oft gedruckt; die Übersetzung stimmt, oft freilich natv genug, Wort für Wort mit dem Original. Unter den Zeugen hat die Übersetzung noch: Spoerd bischopt to hildensem, Conred b. t. Mynden. Eggherd b. t. merseburch, welche wenigstens in dem Abdruck Origg. Guelph. III p. 667 von nicht angegeben sind. Ich habe den nochmaligen Abdruck der niedersächs. Übersetzung unterlassen; sie besindet sich gleichsfalls in diesem Codex.

gheuen hefft der stad to gosler mennyherleye recht. Unde sunderken os Copiaden besse gnade ghegheuen hefft dat we ouer alle dat Romesche rike war we kopenschap drynen tollenvry wesen schällen. ane in dren steden. alse to Colne. to Tyele. vnde to Barbetvyk. Datum anno dni M°CC°XVIII°\*).

- 3) Item Des suluen ghelpk hefft syn sone kepser hinrik be seuede ghegheuen. Unde dar endouen sunderken twene artikele. De eyne dat de ghilden in vnser skad in oren ersten stat wedder scholden ghedracht werden. Utghescheden der Tynnmerlude unde der Weuer kumpenye. De andere artikel. Dat neymand neyn wand schulle snyben ane vnsen der Coplude willen. Datum anno M°CC°XXIII.
- 4) Stem is bar 1 vibimus \*\*) bes suluen breues bat besegelt hebben prouest hermen van bem Jurgensberghe. Albrecht prouest to bem Npenwerke unde Otto Garbyan to ben broberen.
- 5) Item 1 breff tepfer wilhelmes bar he Inne bestedighet sunderten ben vorschreuenen artitel. Dat nemand nenn wand snyben schulle ane vulbord ber Coplude. Datum anno dni. M°CG°LII°.
- 6) Item eyn vidimus oppe ben sulcen breff bat beseghelt hebben B. prouest oppe ben Jürgensberghe. H. prouest to bem Nyenwerke vnde broder H. Gardyan to Gosler.

<sup>\*)</sup> Muß 1219 heißen.

\*\*) Diese "Bibimus" bleiben beim Abbrud gang weg, ba fie nichts Reues geben.

- 7) Stem twene breue tepfer Robolffes be alleyns lubet. dar he Inne bekant bet he be ghilben hebbe affs gheban in der stad to Gosler unde hebbe de webber to ghelaten unde bestebeghet umme nub unde vromen willen bes bledes\*). unde hefft affgheban unde unmechtich ghemaket alle breue unde gnade de hir entighen ghegheuen weren. Datum anno dni. M°CC°XC°.
- 8) hir vpp fint bre vidimus. Eyn hertoghen Albrechtes to Saffen to engeren unde to westfalen. Dat andere Otten bes langhen Markgreuen to Brandenborgh. Dat bribbe Otten greuen to Ascharien unde vorsten to Anehalt.
- 9) Item eyn breff Greuen Otten to Afcharien vnbe vorsten to Anehalt vmme ben twybracht twyschen ben ghilben vnn ben woltluben bat he be gherichtet hebbe. Unbe wu men Sowelke ghilben kopen schulle. Datum anno dni. M°CC°XC°.
- 10) Item eyn breff ben be Rab to Gosler befes ghelt hefft of oppe bat fulue Datum alfe bir vor.
- 11) Item epn breff ber Berchlube unde ber woltlube of uppe bat sulue Datum alse hir vor.
- 12) Item eyn breff ben befegelt hebben be Rab. De Berchlude unde woltlude unde be Coplude uppe ichtes welke stude unde rechte de se holben willen. Alse umme vlesch unde brod hir to bringende, unde Cramere hir to stande unde of ichteswelke stude. Datum anno dni. M°CC°XC°.

<sup>\*)</sup> Ift in ben im nieberfachf. Borterbuch mitgetheilten Bebeutungen buntel, mahrscheinlich fur Blat, Fled, im Allges meinen, benn Plad und Pled haben im Nieberf. biefen Sinn.

- 13) Item enn breff ben be Rab beseghelb hefft vppe ichteswelle hus by beme martebe be be Coplube mit oren tobehoringen ghetofft hebben van ben van wantsleue.
- 14) Item enn breff ben be Rad befeghelb hefft vppe enne halue mart be fe ben Copluben alle Jarlites gheuen schullen van epneme keller.
- 15) Item eyn breff beseghelb mit des Rades tatteten Ingheseghele wu set de vormunden der Coplade unde der Bedere vordraghen hebben unde eyn gheworden syn umme huse unn houe dar der Beder market gheheten is. Datum anno dni. M°CCC°LXXII°. In sente Michalis daghe.
- 16) Stem eyn breff ben be Rad beseghelb heft mit oreme groten Ingheseghele wu me bat holben schullen alse wmme ben kore des Rades. Datum anno dni. M°CCCC°X°. In sente Andreas auende.

Von diefen angezogenen Privilegien lautet Nro. 1. wie folgt:

In beme namen ber hilgen van vonvorscheibenen †) brevaldichept. Philippus van der Gnade gobbes Romesch koning merer des rikes. De de koning aller koninghe ghestedeghet heft to hirende mit deme koningliken sceptre. de sint plichtich vortoseende allen. doch aller mepst alse sünderken vründen den de deme rike sünderken denen. Hir vonme vppe dat we snelliken antwordende son mit webberstadinge des bereden denstes unser leuen der goslersschen. so sint we to rade worden to veghisteghende dre

<sup>\*)</sup> Ungefchiebenen, ungetheilten (individuae).

»convenitur, cum septem Burgensibus, qui proprios (sic.) habent domos, se debebit expurgare. »Praecipimus, ut omne jus absque captione, quod vulgo Vare dicitur, observetur, tam de extra-»neis, quam de Burgensibus« (Leibn. Origg. Guelph. III. p. 671 Beile 10-17 v. o.) und ber in ber Überfetung berfelben Urkunde bei Rro. 2 richtig vorbanben ift, in Dro. 3 gang fehlt; weiter wirb unfere Urkunde wieder die Friedrich II.; hat jedoch, obiger Auslaffung gemäß, bann biefen Schluß: Dt wille we unbe ghebebet nach bem ghebobe bes alleririuchtigesten Romefchen tenfere freberites unfes vabers, bat be broberfchop: pen be Gelben gheheten fint in ber fab to gosler in ben erften fat webber ghebracht werben vttefchenden be toms merlube unde ber weuere kumpenpe. Also bat nemend ane valbord ber Coplube fek vormeten schal manb to fingbende. Debe auer iemand hir entighen. also bicke \*) he bat bebesso schal he to wrake finer borhept toleggen twe mark fuluert. epne ber fad vogebe to betalende. be ans bere to ber fab muren to botenbe ebber webberma-Sheuen to Northusen na gobbes bord bufent twehundert in beme bre vn twintigeften Jare. In ber achtegeben kalenben bes manen Octobris. In ber twelf: ten Indiccien.

Die Geschichte Goslars gibt ben besten Beweis, baf bie Gilben wirklich wieder eingeführt sind, und daß man hier nicht an eine verfälschte Urkunde zu denken hat. Auch hier ist Indictio nicht richtig, und in Ind. XI zu verwandeln.

<sup>\*)</sup> oft.

Drivilegium Aro. 5. des A. Wilbelm v. Solland.

Wilhelm van ber gnabe gobbes Romefch toning to allen tiden merer bes rifes. Allen bes hilghen rifes ghe= trumen be beffen breff feende werbet fyne gnabe unde alle we begherenbe van milber beghering onbe toning: liter mylbichent to vorfeende beme ghemate unde ber muwe (?) unfer ahetrumen boet witlit allen bat me willen beholden ben godlerichen Copluden unfen leuen ghetrumen alle vryhend unde rechte be fe rechtverbighen van den ol= ben tepferen wente herto ghehat hebben. vnn willet bat ore broberfchop to bube gheheten Gelbe in ber ftab to Gosler in fultem ftabe blibe alfo bat fet nemand fchal vormeten want to fnybenbe ane ore vulborb. Debe aver iemand hir entighen alse bide he bat bebe. so schal be to wrake foner borbent toleggen twe mark fulvers. enne ber fab voghebe to betalende be anderen to ber fab mus ren to botenbe ebber webber to makenbe. Sheuen to Gosler. na gobbes bort bufent twehundert In beme twe unde vefftigheften Jare bes fonnauenbes na beme paschebaahe.

Diese ungebruckte Urkunde Wilhelms ist also am 6. April \*), als der Kaiser von Braunschweig nach Halle über Gostar reise, erlassen. Die Reise muß sehr eilig gemacht sein, denn Bohmer in den Regesten theilt schon eine Urkunde vom folgenden Tage mit, welche in Halle datirt ist; da jedoch dieser Tag ein Sonntag war, und hier ohne große Noth in den Cangleien schwerlich gearbeitet wurde, so mögte wohl gegen diese, nicht aber ges

<sup>\*)</sup> Bei Bohmer vor 3938 gu fegen.

gen unsere Urkunde vom 6. April, insoweit das Datum in Betracht kommt, etwas einzuwenden sein. Db wegen der Sile keine Zeugen zugezogen, oder ob solche nur in der Uebersegung weggeblieben sind, steht dahin. Denn es ist nicht wahrscheinlich, daß diese Urkunde ursprünglich beutsch abgefaßt sein sollte. Das sub Nro. 6. angeführte Bidimus hat gleichfalls keine Zeugen, erhebt jedoch die Urkunde über allen Verdacht.

Die schon von Heineccius Antt. Goslar. pag. 305. lateinisch mitgetheilte Urkunde Rudolfs (Nro. 7) bedarf eines nochmaligen Abbruckes nicht; doch theilen wir von dem sud 8. citirten Bidimus so viel mit, als dazu dienen könnte, die Regesten dieser einzelnen Fürsten zu vervollständigen. Der berühmte deutsche Canzleistol bewährt sich schon hier aufs Glänzendste.

Albert van goddes gnaden hertoghe to saffen — — Auer disseme privilegio byn et de erste gheschreuene tuch alse bat syn de to hope settinge vnde schiftinge Inneholt hir vmme dat of ieghenwordich was. vnde van dem horende. van dem ghesichte vnde van der dat tuchnisse to der warbept. To wilichept desses dinges vnn to vullenkomener bevestnisse to hebben. De sint men mit twevolder bekantnisse state warhept bewiset so hebbe we desse ieghenswordighe scrisst ghesterket laten mit anhenginge vnses ingesgheles. Sheuen to Erssord na des heren ghebort dusent twehundert in deme negentighesten Jare des ersten daghes vor Idus des manen Junii.

Die andern beiden Bidimus find gang gleich abge- laft, und ba fie tein fpecielles Datum enthalten, mahr-

scheinlich von bemfelben Tage. Rur haben fie ftatt: »de erfte tuch: epn war geschrenen tuch.«

## Urfunde Aro. 9.

Otto van gobbes gnaben greue to afchersleue vnn vorfte to anehalt vnn ghefat richter ouer faffenland van beme allerelareften \*) heren Rubolffe ber Romer toninge. Allen criftenghelouighen \*\*) beiben ieghenwordighen vnn tokomenden ben beffe ieghenwordighe ferift vorbracht worde wille we bat witlit vnn openbar fo bat we vorscheiben hebben vnn berichtet be twidracht in ber ftab gosler be be mas twischen ben Copluben vnn ben anderen broberschoppen be ghemeynuten Shelben beten aff eyne fpb vnn twifden ben berchluben vnn woltluben aff anber fyb. bun fint in beffer mpfe vorennet. Alfo Ifft me ber Coplube felfcup vnn vruntichup topen welbe fo fe ore vulbord unde gunftighen willen bar to gheuen. be ichal gheuen achte mart lobiges fuluers ber men enne bem Rabe ber ftab antworten fchal. vnn be anderen feuen fchal man gheuen in be famninge ber Coplube. Bortmer wer beffe nabefchreuenen broberschoppe bat is ber Cramere ber bedere ber knokenhowere eber ber schomekere begbert to irmermenbe fo eb io tovoren mit beffer vorbenomben vulbord van willen fp be schal gheuen vor epne iowelle beffer vorbesprofenen broberschoppe bre mart lobiges fuluers bar ban ichal he antworben bem Rabe ber fab enne halue mark unde brittehalue mark schal he gheuen ben

<sup>\*)</sup> allerburchlauchtigften.

<sup>\*\*)</sup> Chriftenglanbigen.

der felfchup he willen heft :fet to: topoghende. Bortmer we ingan wel in be felfchup eber Cumpanne ber fruebe eber ber forsenwerchten \*) beschebeliten ifft eb ore vulbord vnn welle fp. de schal gheuen anderhalve mart lobiges fuluers funder be haluen mart fchal men gheuen bem rabe ber ftab vnn eyne mart ben foregenwerchten eber ben imeben. To openbare tuchniffe beffes binges vnn vafte bewaringe fo hebbe me beffen iegbenwarbigben breff mit waringe vnfes inghefegheles ghetetent laten. Tughe beffer berichtinge fint vinn weren ieghenworbich bar bi. her hermen be ebbele van werberghe. Dirit unfe marichalt Johan van bingelenftebe ribbere. Bortmer borghere Borchard ban bilften. hans Copman. henric hantfetere. hans van duberftab. hans van bornten Cord van irichbede. Cord troft. Siuerd ichap. hans van aftuelbe. Gobete buich vnn vele andere. Gheuen to gobler under unfes fcriueres tiberites hand be parner to Mulinge is. In beme Jare unfes heren bufent twebunbert in beme negentigeften iare. In vfer leuen prowen hommelvard.

Nro. 10 u. 11. sind eine wortliche Wiederholung bieser Urkunde von Seiten des Rathes der Stadt und der Bergleute und Waldwerchten nebst Anerkennung. Nro. 12, vielleicht das wichtigste Document lautet also:

We Rablube. wollinde vnn berchade Coplude vnn broberschoppe ghebeten Gelben to Gosler bet flad. Allen kriftenghelouighen to ben besse ieghenwordighe ferist queme beibe ieghenwordighen vnn tokomenden wille we dat wit-

<sup>\*)</sup> Rurichner, wortlich: Rurichnergewerte.

lif van openbar. fp. bat we mit eynbrechtigher valbort biffe nabefcreuene rechte to promen van to and beffer vorbenomeben fab gheorbent vnn gestebeghet hebben mit ewigher stetichent vestliken to holbenbe. Die omme is eb. Welk man bes bwunden wert van bem vogebe eber van bem kleger. bat he bat richte vorsmat heft. vnn bar vmme to bes vogebes hus ghefat wert. vor ben brote schal he bem voghebe gheuen LX fol. lutteter penninge. We vmme fobane voremannge bre angheverbeghet wert van dem voghebe eber befculbeghet. De mach fet mit fines enighes hant entlebbighen icht be wel. fan on auer be voghet bes ouerghan. vor iowelten brote webbet be festich fol. lutteter penninge. Bortmer wene be voghet sculbi= ghet bat he binnen ouerhore \*) ot vnn inghan hebbe in vorsmainge bes richtes bar schal he bes voghebes willen omme hebben in vruntschup eber in rechte. De fegge me unde willet bat bat gherichte ouer beme mater beftan unn blinen fchal alfe ed mas eir wen vie borgere bat to fet nemen van fet bee onberwunden. Bortmer be fculteten en ichullet of nene ofer borgere to richte laben porber wen be market went (wohl richtiger wen) Shefte unde bir vromde fint mach be anderswur laben.

Bortmer epn iowelt woltmann eber berchmann moghet oren knechten van ghesinde ane vare supben bre lakene eber vere. dar van en schüllet se nicht beholden to kope. Bortmer in nenes woltmannes eber berchmannes huse eber houe en schal me ore arbender huttelude van

<sup>\*)</sup> Das von Gofchen herausgegebene goslariche Stabt= recht gibt hierüber genügenbe Erklarung.

Colmeffere mit oren perben vnn anderen gherebe bekumbern. To gherichte mach we se bar laben alse vppe ber ghemennen strate. Vortmer alsodan recht alse be woltlube vnn berchlube hebbet. schullet se vnber sek suluen irschichten vnn schicken na oren behaghen.

De hir befeten is vnn eghen hus heft wert he vor gherichte beclaghet vmme schult mu vele ber is ber be bekant. he mach gan oppe fine bre baghe. Bortmer we noch unberochtighet is. wert ome misbebich schult inghe= lecht ber mach he fek mit rechte ledbighen. eb en fi bat he ber fate be ome toghelecht wert mit rechte verwunnen Bortmer we enen vor beme richtere beclaghet vmme schult eber mer andere fate vor de alle mach he ennen end don vnn fpn leddich. Vortmer beide de armen vnn be rifen in gheliter wis schullen vrebe hebben in oren hufen Bortmer welke vtwendighe lube hir vleisch veile bringet bat buten vien gherichte vnn tolnne gheflach= tet is. bat moget fe wielken vnn rouwelken \*) verkopen vor midbaghe vpp bem ghemenen martebe. Alfo moghet ot be be bir brot inbringet van wennen fe tomet. Dre eber veeren knokenhouweren mach be Rad orlouen vnn vorbeben to fellende vp bem houe to funte Johannes. Welte framere in vie ftab fomet to vortopende vnn to topenbe be moghet hir to martebe ftan bre baghe in bem iare. Nenn borgere schal enes gaftes ghelb bi fet nemen omme topper bar mebe to topenbe. funder be gaft mach bat suluen kopen. Vortmer nemend schal suluer eraber

<sup>\*)</sup> frei und ruhig.

bernen \*) wen ed vorghebrand was. Wppe dat deffe orbeninge vnn bestedinghe vorghescreuenen deste openbaren beuestinge hebbe so hebbe we desse ieghenwordighe scrifft mit vsen inghesegel ghetekent vnn ghestirket laten. Gheuen vnn gheschen to gosler Ra goddes bort dusent twehundert negentich iar. In des hilgen cruces baghe alse ed irheuen \*\*) wart.

In spatern, zwischengeschriebenen Zusagartikeln, (wahrscheinlich von 1599) ward die Summe, um sich in eine Gilbe einzukaufen, um das Doppelte ethöht, und zwar für die Kausleute auf 16 Mark, wovon der Rath 2 erzhielt, und für die Kramer, Schuhmacher, Becker und Knochenhauer auf 6 Mark, wovon der Rath eine für sich abzog. Eine zugeschriebene Instruktion für den Diener in der Wort (das Kaushaus für die Kausmannsgilbe in Goslar) ist ohne historisches Interesse.

<sup>\*)</sup> brennen; hier schmelzen, b. h. ergher bernen, schlechter schmelzen, an Gehalt verringern. Also war wahrscheinlich schon auf jedem verarbeiteten Silber ein Gehaltszeichen. Ahnsliche Berbote bes Berschmelzens von Silber kommen oft vor, z. B. Bismarsche Burgersprachen und Burgerverträge von Burmeister pag. 67 (de 1418) nro. 12. 13. 14.

<sup>\*\*)</sup> erhoben, erhöbet, Rreugerhöhung.

## Ш.

## Leiben und Schickfale Sebands v. Mheben, niebetgefchrieben

von seinem Sohne Tonnies v. Rheben.

Mitgetheilt von Frau Abtiffin v. Rheben zu Ifenhagen.

Sebant von Rheben, Anthony Sohn, Johannes und Christoffels Bruber. Diefen hat fein Bater im 18. Jahr feines Alters mit zwolf Pferben zum Rriege aufgeruftet, wider ber Chriften Erbfeinde weil Raifer Ferdinandus bafur ben Proteffanten Religionefrieben umb Frenheit jugefagt, ond barauff jug Er mit feinem Ritmeister Christoffel von Schwichelbe und Jobsten von Beltheimb und Benriche von Wethberge wider ber Chriften Erbfeint in Bngern. Alf fie nun zwei tagereife weit auff innerfeit Offen Kommen, wordt ob bemelter Sebanbt von Rheben felbst Sechfigeben von ben Turden gefangen, auf bie Donav bracht, vnb auf einen Schiff mit Retten und halfbanden in guter und harter Bermahrunge gehalten, und endtlich in die Turken und big in die Landt= schafft Silfere Dobberfei geführet. Um ist benannten ort wordt Sebandt von Rheben einen Reichen und furnehmen Turfifchen Bawren omb eine nambhafftige Summa gulben ju gang ichmerer und harter arbeit auf egliche Jahr lang verkaufft.

Alf nun Sebandt von Rheben biefer gestalt, feiner vberauf schweren hafft undt gefengnis, Bande undt Ret-

ten erlediget, vnd ben Bawern (so wie gemeldt) in schwere dienstbarkeit vnd zu saurer schwerer arbeit vndt vngewontslicher Dienste, so wol vndt gut ers vermocht geseisste vndt verrichtet, vndt doch daneben alle Zeit eine freudige vnd gewisse Hoffnung zu Godt gehabt, daß Er ihn dermahle eins, von dieser schweren Joch auch erledigen, vndt erlossen werde, welche Er auch täglich und alle stunde mit heimlichen Herz seussten vmb die endliche Erlösung angerruffen.

Nun hat sich's einstmahls begeben, daß Er durch eine sonderliche fürfallende und unsursehentliche gute Geslegenheit loß wardt undt davon Springt, und also der damahligen obbligenden schweren undt harten arbeit erlediget Wurde, in gewisser undt tröstlicher Hoffnung, Er wehre nunmehr aller seinen Leide entsprungen, aus Not errettet und wieder frey worden.

Alf Er nun in solchen frewben Hoffnung lebte, vnb bei sich beschlossen, mehr bes nachts als am tage, auf wege zu trachten, zu Christen Leuten zu Kommen, undt durch berselbigen Half wider in Teutschland zu kommen, Siehe da wardt Sebandt von Rheden ganz unverssehens von andern Aurken, denen Er frembt undt under kannt war, wiederumd und zum andern mahl gefangen, undt umb ein großes Gelbt einem Neichen Bawern verskausst, auf zwölff Jahr lang demselbigen vor einen Hossemielter und haußhalter zu dienen mit der Bedingung wan die zwolff Jahr verlossen soll Er seines Dienstes frey undt loß seyn, undt vnausgehalten von ihm abziehn, sein heil undt bestes, wie Er Könnte zu versuchen, ob Er alsban widervmb zu den seinen Kommen Könnte, die zwolff Jahr

aber folt Er vermoge des barüber gemachten Rauffbrieffes auf Burufd geschrieben undt durch einen Doltnitscher verteutschet, über alles fein gesinde herrschen gepieten undt verpieten, fie regiren undt zur arbeit setiglich treiben undt anhalten.

Sebande von Rheben muß gwar ben Deinemn w (untefectich) alf Er Rate, fein leibt unbt elenbt nit gebuit verfdmergen bnbt mocht Gott noch mil banten, bas Er von ben Turfen nicht gemetschet, unbt zergobelt, fonbern bas Beben behalten, wahr auch ihm bie harte fchwere ond faure arbeit, burch Rauff in etwas gelindert wurde, ond alfo den Bamres alf ein hoffmeifter, fo wol vabt gut Ere vermocht vie getont, gebienet, bif ine Bunfte Sahr, in welchen auch fein herr ber Bame verftorben, barumb ließ fich Sebandt von Rheben bedunten, et wehre von obbemelten bienft, weil fein Bett verftorben undt nicht mehr fürhanden, erlebiget bnot erlofet, bagegen aber bes Bamren Sohn eingewendt, Er wehre ihm die übeigen Sahre auch noch zu bienen fcuilbig, über bem geriethen fie in einen ftreit ondt Saber aber nach langen Sabern verwilligen fie beiberfeits vor ben Sarften Silfere gu geben, unbt von bemfelbigen enbeliche und grundliches Befcheibes gewärtig gu fenn. Alf fie nun vor ben Gil-Bere Romen, onbt beibe theil onpartheilich verhoret murben, hat ber gurft Sitfere Sebanben von Rheben nicht allein von dem bienft abfolviret undt loffgesprothen, fonbern ihm auch pag undt Geleite brieffe big gen eonftanrimopel zu wandern mitgetheffet vindt geben.

Damit zog Sebandt von Meben gang freudig beibe wolgemuth auf conftandnopel zu, furhabens von baber

auf Benedig vidt ferner in Tentschlandt au verrisen. Alls er sich nun zu constantinopel bemichte undt besogte, wie er zu schiffe Kommen mocht, ist er über bem, ohne alles gesahr, an etiiche Juden (beren auch etsiche von Hannover waren, undt daselbst mit den Türken große gewerbe unde hantieung arieben) mit welchen Er sprache gehalten, sich auch gegen dieselben zu erkennen geben, Uts Er num vermerkete daß die Juden seinen Bater Anthonium von Medom gekant, hat Er sie slehentlich gebetten, seinen Batter zu allewesten, getegenheit, sowen Zustandt zu vermelben. Er sie aber undt tebe in guter Hospinung batde ben ihm unzusonmen, doch sei und ihm gleichwos noch untwissend; wie sich die Saissfart ausm Meer antassen werde, dieses zu verrichten haben ihm die Juden hart webt, dieses zu verrichten haben ihm die Juden hart webt, dieses zu verrichten haben ihm die Juden hart webt sust fest angelobet.

Alf nun Gebandt von Rheben von conflautinopel zu Schiff getreten, ting sich zu, daß demektes Schiff, burch einem gewattigen Sturm verschlagen word, diß in Modiff und einem gewattigen Sturm verschlagen word, diß in Modiff von Albeben von iben Modiffern, zum deithen mahl gefanden, vondt mitriefernen Banden undt Anten auf einer Galloy zu harter viedt werdielsicher arbeit angeschlagen, weit sie ihn in thrüfther: Alstwag sanden, und besfalls ihn nicht warmen, sondern achteten ihn als einen Türken. Diese disse Leimung won, Sedandt, von Moden haben die Inden, so wer wenig Tagen zu constantinopel das ihm gewesen andren; balt verndman; undt weil sie darauf patt zu kunde und gewesen andren; balt verndman; undt weil sie darauf patt zu kunde und gelegen, das alles Anthonis von Rheden zu Rheden bei Geonow gelegen, vermelben lassen, undt dabei

ebolnteinretlich angeseiget wie Er ihn burcht etlicher Fürsten Kürpitre wieberumb tonnte Fren wudt loß machen.

Dittletweil aber, if auch auf bie Gallen ber Gbler Heftrenger ondt Emvofter Alexander von ber Schalenburg, (welcheb weibtlich in ber Welt fich zu befehen herum ge-Hogen.) - Loumnen, als biefer nun vernommen, bag ein Brannfchweigischer Cbelman auf ber Gallen fenn foll, fat Er benfelbigen auf ber Gallen aufgeforfbet, onbe ihn enbtlich unter ber gefangenen in harter undt fcwerer arbeit funden, fich feiner erbarmet, mitleiben mit ibm aebubt, ihn getroftet, auch geberzet zu fein, auch wolmeintlich ihn ermahnet, ihm auch verheifen, ihn bep ben herrn von Rhobies log zu machen, auch fo batt fo viel von ihnen gehandelt, bag Er bes Rachts auf ber Gallen ber arbeit befreiet murbe. Seebant von Rbeben mar febr hart behandelt, ben ben gefangen nehmen rein ausgeplun= bert, und vermigte ben Chriften mit Rummernif bie tur-Bifche Grofmuth, fo bag er faft unterlegen baste. 10 mil So batte nun Anthonio: von Rheben von ben Jusben aus Santieber ber erfahren, mag es mit feinem Sohne Sebant von Rheben vor eine Gelegenheit batte, marb er freudigen Bergens bag fein einziger Gohn noch am Leben, benn Johann und Chetftoffet waten fcon vor zeiten im Rriege umtommen, und ber alte Unthonio lebte einfare und finbertos auf feinem Bute gu Rheben. Bur felbigen Beit waren bie burchlauchtigen vnot hochgebeinen Gar-Ren bitte Beiren, Ger Smuch Bergog ju Braunfthmeig bindt Laneburg ber fangeres Dergog Abolff :: Doffein, bub Bergeg Conft zur Braunfchweig und herr gem Grubenhagen, zu Ganbertheimb bei einanber, ba bat fich Un-

thonio von Rheben auch babin verfüget, vnbt feines Sohns Sebandts Beschwernig und :anliggen vor hochgebachte Sarften Kommen laffen, auch in aller onterthanigfeit onb bemuht vmb genedige vorbitschrift an bie Robieser herrn ju feiner Erlebigung gebeten. Die bochgebachten Fürften haben nicht allein bies fuchen fur pillig unbt notwendig ju fenn erachtet, fonbern ibn auch an bie Rhobiefer herrn eine latheinische unbt teutsche fürbittschrift ftellen und machen laffen, onb überbas anberthalb hunbert goltgulben aufammen gefchoffen und ibm gur etlebigung feines Sohns auf anaben verebret. Mit biefen Surfflichen Briefe vnb gnaben gelbe hat Anthonius von Rheben feiner eigenen Erbunterthanen einen ben Er vor andern getramet abgefertiget, und auf ber Juben Bericht und Unzeige aufgeben laffen. Dieweit aber mittler Beit Gott burch abermalige unterhandlung undt Furbitt bes Alexander von Schulenburg fo viel Onabe geben, bag Sebandt von Rheben war loß worben, onbt endlich wieber in Teutsch's land angelanget, barumb, alf nun ber abgefertigter Bote bis gen Spepr tommen, vnbt bes Morgens ungefahr anberthalb Meile auß Speyr gewandert, ift bemfelben Seebandt von Rheben (boch bubekannt.) gang elendt in gerrifenen Rleibern vnbt alten Lumpen Schlecht gerug angus feben, begegnet, Seebandt von Rheben aber ließ fich wot bebunten an ber Rleibung und fonft, bag biefer Botte und wundersman feines Batters Mannen einer undt vnterthan fenn muß, ihn berhalben angerebet und fich von benfelbigen erkundiget undt verftanden, bag ihn fein Batter Unthonius von Rheben omb feinentwillen abgefandt hat, ward berfelbe froh und faffet einen freudiger

Wuth, und sprach zu den Boten, Lieber, wo du Seesand von Rheben schest, würdest du ihn auch erkennen? Der Bote antwortete und sprach, guter Freundt, wo Ich ihme so naha Kommen mocht, und ihm seinen linken Arm (woran er ein Mahl hat) sehe, so wolt ich ihn, wenn auch sonst nicht mehr, doch daran balt erkennen.

Darauf feumete fich Gebant von Rheben nicht lange, fambern tvarff bie alten Rleiber ab, undt entbiofete feinen linken, Mem, mubt macht babutch fo balt vom Boten er kannt, hiemit wieber wandter fich ber Botte mit Geebant von Rheben, und gingen mit einanber gurud in bie Stadt Spent, ließ fich baselbft reinigen sein haar berfcneiben, und newe boch schlichte Rleibung machen, undt von bennen ben richtigften weg auf bas Lande in Braunschweig getroffen, wiehin nuch alle fein Sinn undt Duth gestanden. Alf er nun in bas Land zu heßen Kommen. undt zu Caffel angelanget bat Er fich bei eglichen Soff Juntern mit welchen er befannt gewesen, angeben, burch Welche feine Wiederanheimbennft vor Landgraff Wilhelm bracht wurden, undt bat. ihm barauf ber Landgraff, vor fich kommen laffen, ihm große Ehre erzeiget undt 50 Goldfl. undt andere nottburft geben undt verehren laffen. Debrere Tage mußte er bort raften, vnot. feine Begebniffe ergehlen, bnot im Schloffe ju Gaffel bleiben. Bu Deunden aber hat ihm ein großer und ber Beit wolgeachter Mann, auf welchen bamable, wehr anabe haben wolt, ein Reglis der feben muß, beim Furften Bergogen Eriche gu Braunfchmeig vubt Luneburg auf lauteren flog vubt Abegonft, nicht angeben wollen, Duf bethalben mit feinem Botten in ber Berberg zur Gheone duf feinem Beutel gebren

vndt bas Gelach bezahlen, boch haben ihm etliche hofjuntern undt Burgern zu Munden, so mit ihme in Kumbtschaft gestanden, gesellschaft geleistet. Sener große hoffartige undt habsuchtige Mann, bem Niemant gut genug wahr, undt alles allen sepn wollte, wart hernach mit rechter undt gleicher Munge bezahlet.

Won Munben tam Sebant von Rheben auf. ben Brunftein gu alten Freunden feines Baters, ba Er vier Racht gelegen undt aufgeraftet, ba baben ihme Bobe von Abeleugen, Georg von Papenheimb, Johann Rhebot und Sang von Diberfhausen Braunschweigischer Erb Marschall undt Pfants Inhaber gum Brunftein, Banfens feeliger Sohn, ju Pferben vnbt anbern nothwenbis gen fachen geholffen, bamit er feinen Alten aufgelebten vudt schwachen Batter nicht so ploß undt elend zu hauß kommen mocht. Go fchicte Er ben Botten voraus, unbt als nun vielgedachter Anthonio von Rheben fein abgefertiater Bote wieber Rommen, undt bie Beitung bracht, baß fein Gohn Geebanbt, bes folgenben tages frifc unbt gefundt heim tommen murbe, unbt alles was ihme auf ber Reife begegnet, ergablet, ift aber ber Unthonius von Rheben zum hochesten erfremet wurden und bes anbern Tages vom Saufe Rheben gangen, unbt auf ben Bege, baber fein Gohn Rommen muß, auff und nieber gangen, bnd auffgewartet, feinen Cohn wieber augunehmen.

Alf nun enblich Seebandt von Rheben Kommen, undt feinen alten grawen Bater ihm zugegen Kommen gefeben, ist Er so palt vom Gawl abgesprungen, und benselben bem biener so ihm von Brunftein zugeordnet worben, an die handt gethan, undt seinem Batter die handt

geboten, aber ber Bater hat vor fremben nicht reben konnen, sondern erstarret, vndt zu weinen angefangen, auch
vor ihm zur erben gesunken, vndt dem Sohne unter
henden verstorben. Also ist aus der fremde so balt eine
schmerzliche trawrigkeit worden, haec aeta Sunt Anno
Domini 1564 im Septembri.

Aus biesem ist erfolget, daß Seebant von Rheben, alß ber einige Erbe seines Baters, sich der haußhaltunge zu Rheben annemen mussen, auch ehelich zu werden sich entschlossen, darum nam Er Jungfrau Magaretam von Rengershausen, henrich Dochter, auß dem Stifft Paderborn. Die hat ihm nach einander in stehender She, fünf Töchter undt 8 Söhne geboren, Annam, Margaretham, Elisabetam, Mariam und Catharinam, Anthonium, Burcharben, Tonnies, henrich, Erich, Sebanten, Dieterichen undt Wullbranden. Aber A. C. 1599 ift der alte Sebandt verstorben.

Bum Gebechtnif auf vnbt niebergeschrieben von Tonnies von Rheben, Seebandi Sohn, vor seine Kinder vnbt Kindeskinder, daß sie nicht vergessen bie schweren Leiben undt Schicksale meines Batters, undt wie er solche getragen in driftlicher Demuth und hoffnunge zu Gott.

Auch habe einen Gebechtnifftein fegen laffen vor Rheben auf bem Wege nach Brugen, wo mein Grofvater feeliger Anthoni von Rheben, in meines Batters Arm verstorben, Anno dmi 1601.

#### VI.

## Berthold von Solle,

ein vatetlanbifcher Dichter bes 13ten Jahrhunderts. Bon bem Gr. Dr. B. Maller in Göttingen.

Plubte auch bie Pflege ber Poefie im Mittelalter vorzugeweise im sublichen Deutschland, ragt auch unter den Dichtern bes breizehnten Sahrhunderts fein bedeuten. bes Talent in Norbbeutschland hervor; fo mogte boch hier nicht ein folcher Mangel an poetischem Sinn gemes fen fein, wie man nach ben wenigen überreften nieberbeutscher Gebichte Schliegen tonnte. Dag uns fo wenige im nordlichen Deutschland erweislich verfagte Gebichte übrig geblieben find, lagt fich auf boppelte Urt ertlaren. Entweber schrieben bie Dichter ihre Werte in ihrer eigenen Munbart: bann tonnten fie, weil ihre Schriften megen ber Sprache bem Suben frembartig erscheinen mußten, nicht fo allgemeinen Unflang finben; ihre poetischen Erzeugniffe blieben auf bem Bezirt bes Nieberbeutschen eingeschrantt, und gingen baber eben megen ber geringern Berbreitung um fo leichter verloren. Dichteten fie aber nach bem Dufter ber übrigen in hochbeutscher Munbart, fo wurden ihre Werte freilich verbreiteter und bem ubris gen Deutschland zuganglicher, aber ber Rachwelt bleibt es, wenn ber Dichter Namen und Beimath verschwieg, schwer zu entscheiben, ob fie bem norblichen Deutschland angehoren. Es finden fich namentlich mehre Gebichte bes zwolften Sahrhunderts ohne ben Ramen ber Berfaffer, mit eigenthumlicher Beimischung nieberbeutscher Formen

erliche were dicke buot.

De spottere bulten gotes bat!

Das Gebicht, welches uns in vier Bruchftuden vorliegt, führt ben Titel "Erane" (b. i. Rranich) von bem Saupthelben Sanol, einem ungarichen Furften, ber mit feinen beiben Brubern Agorlin und Agorlot an ben Pof eines beutschen Raifers kommt, wo bie brei jungen Fürften, wir erfahren nicht weshalb, bie Ramen Falle, Staar und Rranich erhalten. Der Raifer hat eine fchone Tochter, Athelopbe, bie von Liebe gu bem unbekannten Belben ergriffen wird. Bir burfen vermuthen (benn ber Bang ber Ergablung wirb bier burch eine großere Lude unterbrochen) daß Gavol fie burch ritterliche Thaten erworben, bag er namentlich im Dienste bes Raifers fich in einem Kampfe febr auszeichnete und barauf wegen feiner Tapferteit, obgleich ein unbefannter Ritter, mit ber ichonen jungen »Raiferin« verlobt wurde, bann aber fich als Erben von Ungarn zu ertennen gab. Wenigstens finben wir in bem letten größern Bruchftick eine ausführliche Beschreibung ber Reftlichteiten, Die bei ber Bermablung Sapole, bes Konigs von Ungarn, mit ber schonen Athelopbe angestellt wurden. Da fanden festliche Male, Turniere und Tange fatt; viele Fürsten und vornehme Frauen hatten fich gur ber »hochgita verfammelt; vor allen Frauen leuchtete die junge Konigin bervor.

Doch tritt eine Storung ber Festlichteiten ein. 3wei Furstenkinder, ein junger Anappe und ein Fraulein, erscheinen vor dem Raiser, klagen, daß ihnen der Gemahl' ihrer Schwester ihr Erbe entrissen habe, und bitten um einen Rampfer, der diesen in einem 3weikampfe bestehen

tonne. Der Ralfer gewährt ihre Bitte und erlaubt ihnen, fich felbft unter feinen Rittern einen Rampfer ausmmablen, wenn bas Foft vorüber fei. Gie finden Riemand, auf ben fie großeres Bertrauen feten, als Sapol, ben jungen Konig von Ungarn. Der Belb fagt ihnen ihre Bitte ju und verspricht als Rampfer fur fie aufzutreten. Dogleich ber Raifer gurnt, und bie Reuvermablte ihn inftanbigft ju bleiben bittet, folgt er bem Rufe ber Ehre, und reift, nachbem er feiner Gemahlin verfprochen bat, wenn ihn nicht ber Tob treffe, fpateftens nach eie nem halben Jahre wieberzukehren, unter ben Segenswunschen berfeiben ab. Athelopbe wirb von Gapole Marfchall Affundin nach Ungarn geleitet. Der Raifer will ihr reichen Brautschat mitgeben; taufend Dart und Roftbarkeiten aller Urt follen auf Saumthieren mit ihr geführt werben: aber Affundin verfchmaht bie Sabe; fein Berr fei felbft fo reich, bag bie Ronigin, wenn fie freis gebigen Ginnes fei, genug zu verfchenten habe, über Silber und ungegablte Grofchen (zornen-grossi Turonenses) habe fie Gewalt.

Mit der Abreise der Königin endigt das lette Bruchstud. Wir haben also nur die Einleitung zu einem aussührlichen Gedichte, bessen Inhalt aber mehr Sage als Geschichte gewesen zu sein scheint; wenigstens läßt sich nach diesen Fragmenten, da der Name des Kaisers nicht in deuselben enthalten ist, auch nicht einmal vermuthen, welcher geschichtliche Worfall zu der Erzählung Anlaß gegeben haben mag. Mehr wurde sich ergeben, wenn wir das ganze Gedicht vor uns hätten.

Es ift nicht unwahrscheinlich, baß andere Sand-

fchriften biefet Gebichtes ober Theile beffotben in Bibliotheten unfere Landes verborgen liegen, jumal ba fulhet einzelne Stude, bie bagu gehoren und gum Eheil biefelben mit unfern Fragmienten find, theils biefe ergangen, bor einigen Jahren in Minden aufgefunden und von 93. Grimme unter bem Titel » Bruthftade aus einem Gebichte von Affundin e im wellthfälifichen Ardio und auch befonbers herausgegeben finb. Unfere Fragmente zeigen geboch, baß bies nicht ber eigentliche Name bes Gebichts ift, inbem ber Beid einer Episobe fur ben bes eigenflichen Epos genormmen ift. Wir bitten baber, auf Btatter, bie biefes Gebicht ober andere altbeutsche- Denkmiller enthalten mögten, zu achten und über einen efwaigen Fund biefer Art Rachricht zu geben. Es mogte fich bei gehöniget Aufmerksamteit vielleicht in ber Folge noch mehr eewafen taffen , bag auch unfer Baterland fruher nitht fe dem an Dichtern war.

Für Leser die sich besonders für altdentiche Litteratur interessiren, bemerken wir, daß die bis jest bekannten Bruchstücke des Gebichtes von Berthold von Golle in haupts Zeitschrift für altdentsche Philologie von mir herausgegeben werben.

## Radfdrift ber Rebaction.

Auch wir gebenken unsern Lesern in einem ber nachsten hefte das Gebicht selbst mitzutheilen, und bemeeten
nur noch, daß die Pergamentblatter, welche ben Kund
enthielten, zu Umschlägen von Buthern vom Buchbinder
verschnitten und benutzt sind. Bon einem Gebichte, Wozu
ein vaterlandischer Fürst den Stoff mittheilte, den ein

vareeländischer Dichter weiter bearbeitete, muß (man dass breist behaupten) sich auch im Vaterlande noch mehr sind ben, und sei es auch nur in einer der ebengedachten ähnlichen traurigen Gestalt! Aber eben beswegen, und weil seder Tag unersehichen Verlust bringen kann, muß das Publikum zeitig darauf aufmerksam gemacht und gebeten werden, alle mögliche Sorgfalt auf Nachforschunzgen über den Dichter oder das Gebicht sethst anzuwenden. Die hier vorkommende Geschichtserzählung, welche zugleich die Namen der handelnden Hauptpersonen enthält, genügt vorerst schon, um jedem etwaigen Funde seine Stelle anzuweisen.

Dag fich ben beruhmten großen Dichtern bes 13ten Sahrhunderts auch ein Sannoveraner mit einem umfaffenben Epos anschließen wurde, hat man wohl taum geahnet. Denn fcon bie Unfage bes Gebichts zeigt, baß es umfaffend ausfallen mußte, und ohne Zweifel gibt bie Geleitung ber jungen Konigin burch ben Marschall Affunbin Gelegenheit zu neuen Berwickelungen, - ber Thaten bes Sapol nicht einmal zu gebenten! Auch maren bie gefundenen Bidtter mit CXVII - CXX. bezeichnet, welches freilich fich auch auf eine Sammlung mehrer Gebichte beziehen tonnte. Es thut Roth, Die Geschichte unferes Vaterlandes auch in biefer Richtung burchzuarbeis ten; man wird in jenen fruben Jahrhunderten mehr Gefang und Poefie finden, ale in vielen ber fpatern, und nicht bet oft gewiesene Guben Deutschlands allein mar es. ber von ben Liebern und Gebichten begeifterter Ganger ertonte.

Bei biefer Gelegenheit tann ich es nicht unterlaffen,

auf ein anderes kleines Gebicht ausmerksam zu machen, wenige Jahre später (im Anfang des 14ten Jahrh.) gebichtet auf den Tod Herzog Albrechts von Braunschweig. Es ist zwar schon gedruckt in: Müller, Sammlung deutscher Gebichte aus dem 12., 13. u. 14. Jahrh. Berl. 1785. Tom. II. Nro. CCCLXIV. pag. 17, da jedoch dies Werk Wenigen zur Hand sein mochte, so wird damit dieser Abdruck gewiß gerechtsertigt:

»Nu gnade ym got her was eyn helt eyn vurste manlich uzirwelt tot ist sin lib noch lebet sin lob sin name gestirbet nymmer.

Sin tugent mit eren daz irwarb e daz sin edele vleisch irstarb daz man yn wunschet in den liob bes libendes libes ymmer.

wa tut enn vurste pm nu gelich by magen unde by vriunden herhoge albrecht von bruneswich ben tusent hungen nicht vul klagen kunnen.

nu han ich ofte hort gesaget swen man nach bem tode hie beklaget ber sp von gnaben unvurjaget.
nu gnabe pm gnaben riche maget bu gotes muter pro von allen sunben.

Shaumann.

## V.

# Andeutungen jur Geschichte ber Stadt Nordheim,

Bom Herrn Senator Friese baselbst. (Fortsetung ber Abhandlung im Baterl. Archiv 1840 3e XIII.)

## 15.

## Sürftliche Erbhuldigungen.

Die folgenben Nachrichten aber bie Berfahrungs. weise in einer ber vier großen Stabte talenb. Fürftenthums bei ber Sulbigung find actenmagigen Darftellungen enthoben; fie rubren aus einer Beit ber, in ber bas hinwelten bes Anfebens Diefer Stabte bereits bemertbar wirb, wenngleich noch Anfangs eine trotige Giferfucht auf bie Stabtfreiheiten, bem Lanbesherrn gegenuber, hervortritt; Bulbigung und Beftatigung ftabtifcher Privilegien bebingen fich noch, fo baf die Erftere verweis gert wirb, bis bie lettere vorangegangen, ber Burgerftolg verfagt noch bem Burften die Befegung ber Stabtthore mit feinen Diligen, er vorenthalt bem Lanbes herrit bie Stadtfthinffel ats ein Beichen ber Untermurfigfeit, und gibt erft nach, als ihm bas Beifpiel anberer Beabte porgehalten und bie Werficherung, es folle ben Stabtgerecipt famen unfchablich fein, gegeben worben. Aber 46 loft fich biefer Erot auch balb in bemathige Unterwürfigteit auf; für bir Sarften faut bas Bebutfnig petfonlicher Annahme ber hubigung allmabitg weg, und

bie Stadt fucht durch koftbare Gefchenke ber Fürstenhulb und ber Fürsprache sich zu versichern.

Schabe, baß die Nachrichten nicht hoher hinaufreischen in die Bergangenheit und die Bluthezeit städtischen Ansehens! In archivalischen Nachrichten wird der Confirmation städtischer Privilegien (folglich auch einer Erbbulbigung) nicht weiter zuruck, als der — Herzog Wilhelms d. j. von 1476 und 1491 gedacht; dann folgt Herz. Erich d. ä. 1502, wogegen sich von seinem Sohne, Erich d. j. — der bekanntlich 1545 die Selbstwegirung übernimmt und gemeinschaftlich mit dem Better zu Wolfendüttel, Heinrich d. j., sich husbigen läst, — keine angezeigt sindet.

Eine Mufterrolle der Burgerschaft verlangt, unsern Nachrichten zufolge, erst herzog Friedrich Ulrich (3. Nov. 1613). Bergl. Spittlers sammtl. Berke, 6, 208. Ausgabe von 1828.

Herzog Erich b. j. ober II. — ber lette bes Mannstammes ber gottinger Linie — flirbt zu Pavia in Italien, 8. Nov. 1584, und bas Fürstenthum Kalenberg gelangt an ben regirenben herzog Julius von Braumschweig = Wolfenbuttel.

L. Derzog Julius, am Tage Petri und Pansi Apostolorum, 29. Immi 1585... Als: S. G. vorrigen Tags um Gandersheim nach Nondheim gezogen, ift der Profos vorher an den Ruth gesandt mit dem Begehr, das die Stehttbere, fo zum fünftl. Einzuge nicht nothig, nichten verschaften zugehalten werden, mit fersnere Anzeige, daß, guiguch Befehl habe, das Thor,

٠ ۶.

burch welches ber Fürst einziehen wurde, aus bem fürstlichen Bolle mit Bache zu befegen. 2c.

Es ist ihm aber von Rathswegen erwiedert, daß die Stadtthore wegen gemeiner Landstraßen, so täglich gebraucht wurden, nicht wohl könnten verschlossen sein; es hatte der Rath die gehörige Befehung derselben bereits versügt, und wolle es der Stadt Freiheiten und Gerechtigkeiten zuwider sein, der Thore eins mit fürstl. Volk versehen zu lassen; dabei es sein Bewenden behalten möge.

Der Profos wendet zwar ein, es solle die fürstl. Bache, ohne Verhinderung der Burgerwache, allein aus zwei Trabanten an jedem Thore bestehen; es hat aber der Rath bei voriger Entschuldigung beharrt, und—es ift babei gelassen.

Als nun der Fürst gegen ein Uhr Mittags angekommen, hat der Profoß dem Rathe gemeldet, F. G.
seien mit des Raths Wache zufrieden, begehrten nur,
daß Jemand möge vor die Thore, die einlaufenden Briefe
anzunehmen, gesandt werden, — worauf der Rath Zemanden ans Mühlenthor bestellt, und die andern Thorwachen angewiesen hat, die Bothen nach dem ersteren zu
weisen. — Der Fürst ist eingezogen mit Reisigen, Wazen und Pferden, und obwohl der Rath etliche Schüsen
bei das grobe Geschütz verordnet gehabt, ist alles Schießen
boch eingestellt als Nachricht eingegangen, daß es der Herzozin willen unterbleiben möchte.

Der Rath hat sich auf beiben Seiten ber Rathhausthur nach dem Markte zu aufgestellt, den Fürsten zu empfangen; weil aber Derselbe aus der Sanfte aufs Mathhaus geeilt, und die Erommeln und Deerpauten erschallten, hat sich ber Rath vor bas Gemach ber Cammerei begeben, und sich anmelben laffen.

Darauf find bie herrn bes Raths geforbert und aus beffen Mitte an F. G. abgeordnet beibe Burgermeifter, Beifo Beeren und Johann Rogel, Die Riebemeifter Beinrich Langen und Anbreas Rrepich, und ber Setretarius Juftus Sutelius. 3m fürftlichen Gemach find außer bem anabigen Lanbesherrn, beffen Gemahlin und Sohne, bie Prinzen Seinrich Julius, Philipp Sigismund, und Joachim Rarl, baneben Pralaten, Ritterfchaft und Rathe gemefen. Die Deputation bewilltomt bie furftl. Perfonen und hat Gr. F. G. Berehrung gethan an Bein. Durch ben Cangler Frang Mugeltin, ber Rechte Licentig= ten, laffen F. G. bem Rathe eroffnen, bag Sie ihm etliches bleiern Gefchut wollten verehrt und begehrt haben, folches forberlichft von Wolfenbuttel abholen ju laffen; bie Sulbigung folle folgenben Tages vor fich geben und mit bem Rirchgange und feierlichem Gottesbienft beginnen, auch wollten &. G. es nach bem Sprichwort: treue Berrn, treue Rnechte gehalten wiffen, bie Stabt bei ihren Privilegien ichuten und folde vermehren.

Daneben ift auch von Sr. F. G. ferner Andentung geschehen, daß Sie, als einziger regierender Landestürst, nach Ihrem Absterben, im Testament, so durch die Romische Kanferliche Majestät confirmirt worden, beständige Anordnung gethan, die beiden Fürstenthumer Wolfenbuttelschen und Calenbergischen Theils mit einem ansehnlichen Schahe auch bedacht hätten; ließen Sich auch gnädigst gefallen, daß der Rath die vererdneten

Sprenfchaffe hatte eingestellt, weil solches nicht nothwendig.

Hiernachst hat der Rath unterthänige Danksagung vortragen lassen, desgleichen St. G. eine Mahlett des nächsten Tags auszurichten sich erdoten, mit unterthäniger Bitte, daß der Fürst solchen geneigten Willen in Inaden erkennen möchte. Worauf denn S. F. S. Selbst geantwortet: daß Sie den Rath damit nicht gern wollten beschwert sondern verschont sehen; — jedoch erkannte S. F. G. des Raths Bitte in allen Inaden, und nachdem sie dem Idgermeister besohlen, ettlich Wild zur Stadt allstier zu verschaffen, wollten S. F. G. dem Rathe davon 4 Stück Wild verehrt haben, damit ges dachen Gastgebot behülslich zu sein; wurde das Wild aber sobald nicht, sondern hernach ankommen, sollte der Rath dasselbe unter sich austheilen, oder sorst damit mas hen, wie es ihm gefällig.

Ais nun des Abends zur fürstlichen Mahlzeit geblas sein worden, hat der Kanzler sich bei dem Rathe anges geben, wegen vorhabender Consistmation der Privilogiorum mit ihm Unterredung zu halten, worauf beide Bürgermeister und Reitenneister mit Justo Sntelio in des Kanzlers Herberge dei Heinrich Alphei abgeschieft, — und haben sich daselbst mit dem Kanzler verglichen, daß die Consistmation in der dieses Orts vor Jahren gehaltenen und hergebrachten Korm in geneire ausgerichtet und gegeben werden sollte, wiewohl doch der Kanzler neben tlichen Rathen, so er bei sich hatte, vorgeschlagen: daß in der Consistmation die Privilegia kürzlich und specifice möchten angezogen werden. — Als auch die Rotul det

Erbhuldigung gedachten bes Raths Abgeordneten verlefen und dieselbe berathschlagt werden, und darin gesett gewesen: wie der Rath und die Burgerschaft mit Gebot und Verbot dem Fürsten verwendet sein sollten, hat man sich darüber verglichen, daß dabei diese Clausel: jedoch Ihnen und Ihren Prizvilegiis ze. unschädlich, — wie in der Form der Hulbigung zu sehn, einverleibt werden möchte, wie dann auch erhalten.

Den 29. Juni, am Tage S. S. Petri et Pauli Apostolorum. E. E. Rath hat die Gilbemeister, so auf dem Schustergilbenhause versammelt waren, von derührter Unterredung und Bergleichung, der Consirmation der Privilegien und Hulbigung halber mit dem gnädigen Fürsten geschehe, berichten lassen, — welche solches Alles beliebt und damit friedlich gewesen.

Als num S. F. G. zur Kirche gezogen, haben inmittelft Derfelben Berordnete, die herrn Abte v. Amelungeborn und Ringelheim, Otto v. heim, Levin v. Borftell, — D. Johann Fischer Kanzler, D. Conrad Fahrenbuhler, und Martin Probst fürstlicher Grenzsekretarius, neben der Stadt Burgermeistern heise heeren und Johann Rogel, auch den Reitemeistern\*) heinrich Langen und

<sup>\*)</sup> Die Riebemeister (Rittmeister) bilbeten eins ber Rathsämter und gehörten zum Wehrstande der Stadt, dienten zu Pferde, hatten unter sich eine Anzahl reitender Knechte, deren Pferde auf dem Kädtichen Marstalle gehalten, und zu deren Unterhalt bestimmte Kornintraden und das Heu von der signaltrieder Wiese verwendet wurde. Unter anderen beritten sie die Landwehren der Stadt und controlirten die Thurmwächter daselbst zc.

Andreas Krepich, und dem Sekretair Justo Sutelio die babevor dem gnädigen kandesfürsten überschiedten auskultirten Copeien Privilegiorum mit den Originalen collationirt, und ist solche collatio von gedachtem Martino Prodst, notario publico ad hoc requisito, subscribirt worden; daneden auch begehrt, das des Kaths Secretarius gleichfalls subscribiren möchte, — ist aber von Raths wegen unnöthig geachtet.

Als auch der Fürst aus der Kirche sich wieder aufs Rathhaus begeben, hat S. F. G. durch den Kanzler Rüseltin vom Rathe Bericht einnehmen lassen, was Gestalt vormals die Procedur mit der Huldigung gehalten worden, darnach S. F. G. Sich zu richten haben möhte, und wären nicht gemeist, etwas Reues einzusthen, und ist Ihnen aus des Raths Signatur, Beiland Herzog Erich dem Altern allhier von Rath und Bürgerschaft Anno 1512 geleisteten Huldigung Verziehnis copeisich zugestellt.

Balb barnach ist ber Rath von bem Fürsten auf die neue Rathsstube gefordert und erschienen, baselbst um gnädige Confirmation der Stadtprivilegien, alten herstommens, Frei- und Gerechtigkeiten — sammt unterthämigen gebührlichen Gegenerbietens, insonderst zu williger huldigung, auch berselben gehorsam nachzuleben, — gebeten worden. Welchemnach F. G. die verfaste und berselte Confirmation dem Bürgermeister heiso heeren ju handen gereicht \*), Sich bagegen gnähig erklärend,

<sup>\*)</sup> Confirmatio privileg. Duc. Julii vom Jahr 1585 feht in der Defignation der in den Clausuren auf dem Raths

Erbhulbigung gebachten bes Naths Abgeordneten verlefen und dieselbe berathschlagt werden, und barin gesett gewesen: wie ber Rath und die Burgerschaft mit Gebot und Verbot bem Fürsten verwendet sein follten, hat man sich darüber verglichen, daß dabei biese Clausel: jedoch Ihnen und Ihren Prizvilegiis ze. unschäblich, — wie in der Form der Hulbigung zu sehn, einverleibt werden möchte, wie dann auch erhalten.

Den 29. Juni, am Tage S. S. Petri et Pauli Apostolorum. E. E. Rath hat die Gildemeister, so auf dem Schustergildenhause versammelt waren, von derührter Unterredung und Vergleichung, der Consumation der Privilegien und Juldigung halber mit dem gnadigen Fürsten geschehe, berichten lassen, — welche solches Alles beliebt und damit friedlich gewesen.

Als nun S. F. G. zur Kirche gezogen, haben inmittelft Derfelben Berordnete, die Herrn Abte v. Umelungeborn und Ringelheim, Otto v. heim, Levin v. Borftell, — D. Johann Fischer Kanzler, D. Conrad Fahrenbuhler, und Martin Probst fürstlicher Grenzsekretarius, neben der Stadt Burgermeistern heiso heeren und Johann Kogel, auch den Reitemeistern\*) heinrich Langen und

<sup>\*)</sup> Die Niedemeister (Rittmeister) bilbeten eins ber Rathsämter und gehörten zum Wehrstande ber Stadt, bienten zu Pferde, hatten unter sich eine Anzahl reitender Knechte, deren Pferde auf dem städblichen Marstalle gehalten, und zu beren Unterhalt bestimmte Kornintraden und das heu von der f.g. altrieder Wiese verwendet wurde. Unter anderen beritten sie bie Landwehren der Stadt und controlirten die Thurmwächter daselbst ze.

Andreas Krepich, und dem Sekretair Justo Sutelio die dabevor dem gnädigen Landesfürsten überschickten auskubtirten Copeien Privilegioram mit den Originalen collationirt, und ist solche collatio von gedachtem Martino Prodst, notario publico ad hoc requisito, subscribirt worden; daneden auch begehrt, daß des Raths Secretarius gleichfalls subscribiren möchte, — ist aber von Raths wegen unnöthig geachtet.

Als auch ber Fürst aus ber Kirche sich wieder aufs Rathhaus begeben, hat S. F. G. burch ben Kanzler Mütseltin vom Rathe Bericht einnehmen lassen, was Gestalt vormals die Procedur mit der Huldigung gehalten worden, darnach S. F. G. Sich zu richten haben möchte, und wären nicht gemeist, etwas Reues einzuführen, und ist Ihnen aus des Raths Signatur, Weiland Herzog Erich dem Altern allhier von Rath und Bürgerschaft Anno 1512 geleisteten Huldigung Verzeichnist copeilich zugestellt.

Bald barnach ift ber Rath von bem Fürsten auf die neue Rathsstube gefordert und erschienen, baselbst um gnädige Consirmation der Stadtprivilegien, alten herstommens, Frei: und Gerechtigkeiten — sammt unterthänigen gebührlichen Gegenerbietens, insonderst zu williger Hulbigung, auch berselben gehorsam nachzuleben, — gebeten worden. Welchemnach F. G. die versaste und verstegelte Consirmation dem Bürgermeister heiso heeren zu handen gereicht ), Sich bagegen gnädig erklärend,

<sup>\*)</sup> Confirmatio privileg. Duc. Julii vom Jahr 1585 fehlt in ber Defignation ber in ben Clausuren auf bem Rath-

baß Sie nicht allein die exhibirten Privitegien gnabig conficmirt hatten, sondern wenn dem Rathe auch in mehren Sachen privilegirt zu sein nothig ware, word über er sich zwischen hier und dem nachsten Landtage zu bebenten hatte, wollte G. F. G. den Rath und gemeine Stadt, nach gehabter Deliberation mit den Landtaden, ferner privilegiren.

Hierauf hat ber Rath um Abtritt, die fürstiche Confirmation zu verlesen und barauf sich zu resolviren, unterthänig gebeten, auch erhalten.

Rach geschehener Berlesung und Bebenken hat ber Math ein Genüge gehabt an ber Consimmation und bemnach auf gnabig concedirten Wiedervortritt, Sr. F. G. bagegen unterthänige Danksagung gethan, zur huldigung sich nochmals angegeben, und zu biesem Werke Gottes Segen und Beistand zu glutseligem Ausgange gewünscht.

Nachbem solches geschehn, ift E. E. Rath himunter vor die Ahur nach bem Martre zu gegangen und hat sich auf beibe Seiten der Ereppe vertheilt; die Wätzgie schaft ist, auf Berordnung des Raths, auf dem Martre gegen der Rathhausthur mit ihren Wehren zusammengekommen.

Als nun ber Farst mit Kanzler und Rathen sich zwischen ben Rath versügt, und ber Kanzler offentlich angezeigt, daß E. E. Naths und gemeiner. Stadt Polvilezia construitt worden, auch F. G. gnabiges Erbieten

hause besindlich gewesenen Dokumente; sie ist vermuthlich bei einer späteren Hulbigung im Original heransgegeben und nicht wieder in das Rathearchiv gelangt.

und Erklärung wiederholt, und vom Rathe die Hulbis gung geforbert, — so hat Wolf Ebhart, fürstlicher Secretarius, die Formel der Huldigung abgelesen, der Rath auch darauf geschworen, in Maaßen der Canzler ihm vorgesagt, mit diesen Worten (Formula juramenti):

Alles was verlefen und wir verftanden haben, schwören wir getreulich zu halten, fo wahr uns Gott helfe und fein heiliges Evangelium.

Nach biefer Eibesleistung rebet der Burgermeister Beiso-Heeren zu der Burgerschaft: sie hatte wohl vernommen und angehört, daß der durchlauchtige Fürst und herr, herr Julius, herzog zu Braunschweig und Lünes burg, unser gnädige Fürst und her, der Stadt Privillezia in Gnaden confirmirt, auch zu vermehren Sich gnädig erboten, darauf auch der Rath nun gehuldigt, — und follten die Burger ihre Kinger aufrichten, wie gewöhnlich, und dem herrn Canzler auch nachsprechen, — welches dann geschehen, und hat also die Burgerschaft gleichermaßen dem Fürsten gehuldigt. —

Nach vollzogener Hulbigung hat der Canzler der Burgerschaft angezeigt, daß sie dadurch des dürgersichen gebührenden Gehorsams, damit sie dem Rathe verwandt, nicht entledigt ware, sondern sollte noch wie zuvor, dem Rathe, neben ihrem Landesfürsten, schuldigen Gehorsam leisten und sich gegen den Rath aller Gedühr, wie frommen gehorsamen Bürgern obliege, verhalten ic. — darnächst dann F. G. zuvorgethane gnädige Erklärung und Erbieten mit vielem wiederholt, dem Rath und gemeiner Bürgerschaft gedankt, daß sie auf fürstlichen Befehl das (Baterl. Archiv. Zahrg. 1841.)

Rloster Höckelheim, nach Absterben ber lesten Dominorum, als ein Desolat im vergangenen Winter eingenommen \*), daher ihren treuwilligen Gehorsam gerühmt, solches auch im Allem gnädig zu erkennen sich erboten, wie denn imgleichen alle Beschwerung der Stadt abzuschaffen und deswegen Bergleichung auszuichten, den Rath und ganze Gemeinde in dem Stande, darin sie vermöge hergebrachter Privilegien Frei= und Gerechtigkeiten auch altem Herbringen jeht gefunden, verbleiben zu lassen und zu konferviren — neue Privilegien, sosen andern Landständen ohne Rachtheil geschehen könnte, zu conferiren, — und möchte der Rath hierum zwischen jeht und nächstsolgendem Landtage Ansuchung thun zc.

Es haben S. F. G. Ihren Stand gehabt mitten in ber Thur nach dem Markte zu und auf Ihrem eigenen Stuhle gesessen, als ber Canzler bas Wort gehalten; — bie Sohne, herzog heinrich Julius, und Philipp Sigismund haben zur Rechten gestanden, und folgends die von der Ritterschaft. — Sr. F. G. Gemahlin, Frau hebewig, geborne Markgräfin zu Brandenburg zc. hatten

<sup>\*)</sup> Am 22. Mai 1571 stirbt ber lette bes piestschen Mannstammes, Districh IV., nachbem bereits 1566 sein legter Sohn Christoph ihm vorangegangen. 1577 klagt Herzog Erich II. beim Kammergericht zu Speler, daß Landgraf Wilhelm von besten die herrschaft Plesse in Best genommen. Der hessische Bestigstand wird aber 1581 bestätigt; Erichs Rachfolger, herzog Julius, läst bessenungeachtet 1584 Bestignehmen, und davon ich hier die Nebez dach muß er 1583 von Kloster Hödelheim mit allen Nugungen zurückgeben 20. (Went Hessischen Sein-Land Gesch. II., 872 sqq. — Hannov. Mag. 1833, No. 86.)

Ihren Stand vorm Fenfter bei ber Thur gur finten Sand, barin Sie ein fchwarz Sammetruch legen laffen.

Rach geleisteter und vollzogener Husbigung hat S. G. ben Rath zu Gaste gehabt auf der neuen Rathsestube.

Mittwochen ben IC. Juni. Der gnabige Fürst hat burch ben Canzler Müheltin, und Wolf Ebhart, Secretarius, mit Herrn Andreas Krepich und Georg Arendes Rathscherrn, reden lassen, dem Rathe anzubringen, daß S. G. die Gerichte Moringen und Brunstein sammt den Leuten von Fredelsish zur Hulbigung hätten verabsschiedet, wären auch entschossen gewesen, dieselbe Huldigung außerhalb der Stadt anzunehmen, wenn nicht S. F. G. vom Katarrh befallen und die Lust hinderlich gesworden, — begehrten demnach, gemeldete S. F. G. Unsterthanen in die Stadt zu verstatten; — sollte es aber dem Rathe zuwider sein, wollten S. F. G. denselben ganz damit verschonen, Sich aufmachen und die Leute draußen schwören lassen.

Es hat aber ber Rath foldes nicht wohl abschlagen formen, sondern G. g. Begehr unterthäuigst stattges geben.

An selbigem Tage hat bem Fürsten Burgermeister und Rath ein stiestliches Mahl gurichten lassen, wohn S. F. G. Sich eingestellt und sind, neben andern S. F. G. Angehörigen, auf der neuen und alten Stude aus bes Raths Rüche, so in Borries Michers haufe war, ordentlich mach Berniegen gespeist und kraftirt worden. Auf ber neuen Sinde, ivoselfst S. F. G. gesessen, sind

4 Aifthe. - und auf der alten 6. Tifche, Summa 10 Tische in her Hulbigung gespeist Worden.

Den 31. Juni iff S. F. G. nach Gottingen, bafelbst Sich hulbigen ju laffen, abgezogen.

II. herzog heinrich Julius am 10. Gep:

Der Durchlauchtige Burft und Bert Beinrich Julius; poffutirter Bifchof ju Balberftabt, Bergog ju Braunfchweig und Luneburg te. unfer gnabige Furft unb herr ift, auf G. g. G. an E. E. Rath ber Stabt Rordheim Bub dato 15. Mug. vorhergethanes Schreiben am 9. Sept. allhier in Norbheim Nachmittags um 3 Uhr angetommen, zu welcher fürstlichen Untunft bie Burgerschaft milt 'thren Wehren geruftet und ziemlich ftaffirt, vom Rathhaufe anfangent bis an bas Dublenthor auf beiben Geitert ber Strage aufgestellt gewesen. Der Rath aber hat feinen Stand genommen auf ben Stufen ber Treppe bes Rathhaufes, unb ift ber gnabige Landesfürft zwifchen folder Ordnung aufs Rathhaus gezogen, bafelbft G. g. G. ben Matheberret gut bechten Seite im Aufgeben bie Bandigegeben, und fint auf bas Gemach über ber Deifterftube gegangen.

chinig pepingch hat E. E. Math bei S. F. S. sich unterthänig pupp. Empfange Derfelben anmelben lessen und staden bei Sussender Underag. Borbefcheibe, dehin verordnet, der Büsgermeiker Anderag. Krepick, der Reitemeister Deinrick Lange, mund Secretarins Sustus Sutalius; — die haben ben gusdigen Landessünsten unterthänig empfangen mit angehängten Frenulstion und unterthänigem Erbieten, —

barauf S. K. . amidig kelder, daß Sie folgenben Tags Sich vom Rach und ber Bargerschaft hulbigen zu lassen verschlossen, Sie duch gnädigen Erbietend, dagegen ber Stadt Peivilogia zu constrmiten, den Rach und Bargetsschaft in allen billigen Dingen, wie einem löblichen Ländest gnädig zu schusten zwermanniglich bei Gleich und Recht gnädig zu schücken und zu handhaben; wogegen bie Abgesedneten des Ruths unterthänige Dankschung und Anzeigei gethan, daß der Kath und gemeine Bürgerschaft altem Hertommen nach Sr. F. G. zu hulbigen, auch demzusolge Ach ullen unterthänigen Gehorsam und schuldige Treue zu erzeigen gemeinet, daneben um Constrmation der Stadsprwiseglen, in Machen Sr. F. G. herr Bater zc. und ibbliche Vorsahren ihnen wiedersahleren lassen, wir unterthänig bittend.

Folgenden Tages den 10. Septer. begehrte S. F. G., daß ihnen die Privilegia erhibirt und davon Copeien zu nothdurftiger Collationirung dabei gebrucht weiven mochten. Als nun die Copeien allbereits Anno 1585 Sr. F. G. herrn Vater, herzog Jalio übergeben, bieselben auch mit den Driginalen collationirt worden, wie bamals ergangene Acta bezengen, hat man sich bartuf bezogen und die Erhibirung der Originale ablehnen zu mussen geglaubt.

Darauf S. F. G. burch ben Kanzler Franz Mutels tin bem Rathe eröffnen lassen, baß baburch, Berzug ber Hulbigung und Berhinderung anderer Sachen einfallen wurde, und S. F. G. Sich nicht könnten aufhalten lassen, — begehrten beshalb die Hulbigung vor der Confiemation zu-leisten.

- Es hat aber ber Rath nach burgem Bebenken biergegen bem Rangler gu Gemuth führen laffen, bag es wiber alt Berkommen mare, wenn bie Bufbigung ber Confirmation ber Privilegien vorhergeben follte, und mufte ber Kangler fich ju erinnern, bag hochloblicher Gebächtnis unfer gewesener gurft und herr, herzog Julius ger Bebuf Gr. F. G. geleifteter bulbigung burch ibn ben Rangler fich beim ehrbaren Rathe erkunbigt hatte, was für sine Procedur mit ber Sulbigung, fo Anna 1512 Betgog Erich bem Altern gefeiftet, gehalten ware, - welches Werzeichniß Ihm barauf vorgezeigt worben, und fich barin gefunden, daß die fürstliche Confirmation guvorberft, che bie Sulbigung eingenommen, - bem Rathe wieberfahren, wornach hochgebachter Bergog Julius Sich auch bequemt, und vor ber hulbigung bie Confirmation unter Sr. K. G. Siegel und Sandzeichen herausgegeben und barnach Sich hatten hulbigen laffen, — bat bemnach E. E. Rath, ber Berr Rangler moge biefes bem gnabis gen Landeafürsten nothburftig berichten und beforbern, baß angeregtes altes Bertommen unverandert gehalten und bemfelben zuwider feine Reuerung eingeführt murbe \*). ... Der Rangler hat neben andern von Gr. F. G. abgeordneten Rathen, bem Rathe fleißig vorgeftellt, wie biefer Aufenthalt Gr. F. G. fehr zuwider mare, und Die

<sup>\*)</sup> Berzog Erich b. a. bestätigt ber Stadt Nordheim bie Privilegten bereits 1502 noch bet Lebzetten seines Baters Bilbelma bie Bulbigung geschieht aber erft 1512, nachdem bie Schwesterstadt Göttingen varangegangen, aus Gründen, wie sie in ber Bett= und Geschichts-Beschreib. ber St. Gött. I. 135 2c. erzähllt worben. Die Städte hielten noch sest baran, daß bie Consirmatio privilegiorum ber Erhhulbigung vorangehe. —

seiben zu allerhand Nachdenken bewöge, daß Sr. F. G., wenn die Huldigung vorher geleistet, der Consirmation halber Mistrauen zugestellt werden wollte, wie denn auch der Stadt solches nicht wenig Ungelegenheit bringen würde, und hätte man hierbei unter Anderm wohl zu bedenken, was Gestalt der Rath zu den Rostergütern des Stifts allhier ohne Consens. Gr. F. G. Worfahren Herzog Julii gekommen wäre, und wozu hierdurch S. F. G. verursacht werden möchte, welches denen von Nordheim nicht wohl gelegen sein würde \*), wollte demnach treuslich gerathen und vermahnt haben, S. F. G. mit der Huldigung nicht auszuhalten, — der Consirmation halber wäre gar nichts zu besorgen.

Als nun ber Rath hierauf antworten laffen, daß man zwar das geringste Mistrauen zu K. G. wegen vertrösteter Confirmation der Privilegien nicht hatte, sondern allein aus beweglichen Ursachen auf die alte Procedur und Ordnung dieser Dinge gesehen wurde, so wie, daß es beim Rathe nicht allein stände, wenn bei diesen Sachen Beränderung sollte vorgenommen werden, sondern auch die Gilben und die Gemeinheit dazu gehörten, —

<sup>\*)</sup> Der gelbbebürftige Berzog Erich II. verpfänbete ber Stadt (1553) Güter ber Albster St. Blass und Wibrechteshausen gegen einen Pfanbschilling von 10,000 Golbgulben; 1556 abermals für 7000 Athr. n. sv fort, so baß die Pfandssumme, welche verzinst werden mußte, auf 42,771 Goldgulsden (a 21mgr.), und die Bautosten der Stadt an der StiftesAuhme-Mühle auf 2000 Athlr. sich belausen. Herzog Heinrich Julius fündigte die Pfandschaft, und verglich sich mit der Stadt auf 21,000 Athlr.; vom Jahre 1592 an wurde das Kloster in Nordheim dem Victor von Nandelssoh für 31,464 Athlr. 20 mgreingethau.

Derohalben bann gebeten, bem Rathe Beit ju gonnen, bağ mit gebachten Intereffenten hieruber Unterredung und Rath gehalten werben mochte, folches auch von bem Berrn Abgeordneten zugelaffen worben, - fo ift mit ben Gitben auf ihren Gilbenhaufern diefer angemutheten Neuerung halber gerebet und nach fleißiger Ermagung ber Sachen-Umftande und bag bie Reuerung viel gu bebenten gehabt, (so bierbei zu verzeichnen nicht notbig erachtet) bahin einhellig geschlossen, bag ber gnabige Landesfürst nochmal unterthanigft gebeten werben follte, bag bie Confirmation, altem wohlhergebrachten Bertommen nach, vorhergebe und vollzogen, - und bie Sulbigung barnachft eingenommen werben mochte, in gang unterthaniger Buversicht S. F. G. werbe Deren Sochloblichen Borfahren Erempel, und wie Dieselben mit ber Confirmation und Bulbigung procedirt batten, gnabiglich ermagen und bem Berbringen nicht zuwider handeln, fondern Sich attom= mobiren.

Solchen Beschluß und unterthänige Bitte haben obbenannte, von Rathewegen Berordnete ben fürstlichen Herrn Räthen nothdürstig vorgebracht, und hat der Kanzer barauf angezeigt, daß die fürstliche Confirmation inmittelst wäre ingrossirt und versiegelt worden, und ließe ber gnädige Landesfürst ben Rath auffordern, die Consirmation verlesen zu hören und Sr. F. G. die Huldigung zu leisten, — welchem zuf olge vor fürstlichen Gnaden und Dero sämmtlichen Räthen und Hofjunkern, — E. E. Rath auf der neuen Rathestube sich mit gebührender Reverenz eingestellt, und hat der Kanzler geredet, was Gestalt die Consirmation gesertigt wäre und verlesen werden

follte, wie bann auch alsbalb geschehen, und bem regierenden Bürgermeister Andreas Rrepich zu Handen gegeben worden \*). Und hat der Rath dieselbe nach genommenem Abtritt auf der Schreiberei verlesen und davon ein Genüge gehabt, — sich wiederum vor des Fürsten Gemach begeben, und nach erlangtem Vorbescheid der Consirmation sich unterthänig bedankt und Sr. F. G. den Huldigungseid geleistet zt. Darnach hat S. F. G. von der Bürgerschaft, so auf dem Markte zusammengerkommen, die Huldigung eingenommen.

# III. Serzog Friedrich Ulrich Anno 1613. ben 3ten Novbr.

Am 20. Juli ist ber Hochwürdige Durchlauchtige Fürst und Herr, herr Heinrich Julius, postulirter Bisschof zu Halberstadt, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, zu Prag in Böhmen seliglich gestorben, und ben 4. Octbr. ber fürstliche Körper, bem Gott ber Allmächztige eine fröhliche Auferstehung verleihen wolle, zu Wolssendüttel christlich zur Erde bestattet worden.

Den 4. August. Sr. F. G. nachgelassener geliebter Herr Sohn und regierender Landesfürst, Herzog Friedrich Wirich ic. hat durch Herrn Joachim Gok (von Dlenhussen) und Georg Helmolt, beide der Rechte Doctores, und Heinrich Wissel Sr. F. G. Rath und Oberamtmann, E. E. Rath allhier ein Schreiben de dato den 28. Juli überantworten lassen, des Inhalts, daß S. F. G. durch

<sup>\*)</sup> Confirmatio privileg. Duc. Henrici Julii de Anno 1589. — Reversales Duc. H. J. wegen Gulbigung ber hammerstähter de Anno 1593.

Dero abgeordnete Obgedachte bie Poffession Ihrer Stabte mit allen bafelbft Ihnen guftebenden Bubeborungen, lanbesfürftlichen Soch = auch allen anbern Recht = und Gerechtigkeiten ergreifen, an ben Rath gnabiglich begehrenb, baß berfelbe vorigen Gr. F. G. auf biefen erfolgten betrubten Fall geleifteten Pflichten und Giben gemaß fich richten und schicken, auch bie Stadt in guter Sut, St. g. G. und ben Ihrigen jum Beften halten, auch ben Abgeordneten beefalls an Gibes ftatt angeloben und fich wurden befohlen fein laffen, worauf ber Rath gebeten, vor nachft erfolgender Erbhulbigung, bem loblichen Bertommen nach, biefer Stadt Privilegien. Freiheiten und Gerechtigkeiten gnabig confirmiren, fie babei ichuten, handhaben und erhalten zu wollen, ihr gnabiger Furft und Berr zu fein und zu verbleiben, mit Wieberholung E. E. Raths unterthaniger Erbietung.

Darauf Doctor Joachim Goet: Es håtten sie, die abgeordneten Rathe, gern gehört, daß der Rath sich rund und wohl erklärt, — zweiselten wegen ihres gnädigen Fürsten und Herrn nicht, es werde der Nath solcher Ersklärung und gethaenem Erdieten in alle Wege gebührlich nachkommen, und nach dem des gewesenen gnädigen Landessürsten Hochlöblicher Gedächtniß Absterden billig göttlichem Willen heimzustellen, — repetirte Er kurzlich den fürstlichen Besehl, worauf alsbald Sie, die Abgeordneten, von Bürgermeistern und jeder Rathsperson die gewöhnliche Angelöbniß an Eides Statt, die zu hiernächst zu leistender Huldigung, eingenommen haben.

Als nun F. G. bem Rathe zugeschrieben, bag Diefelben vermittelft gottlicher Berleihung entschlossen, von Theen, biefer Ends gefessenn Landssassen und Unterthanen, und also auch vom Rathe und gemeiner Bargers
schaft, Einwohnern und Saustingen, so sich St. S.
Schut und Schirms gebrauchen, die fürstliche Erbhulds
gung Enzunehmen, berowegen gnäbiglich bezehrend, bas
ber Rath mit den Ihrigen auf den Iten Tag Novembris zu früher Tageszeit allhier erscheinen und den Erds
huldigungseid der Gedühr ablegen und erstatten, auch
baneben ein richtiges Berzeichnist der ganzen
Bürgerschaft übergeben sollten z. — so sind
S. F. G. den 2. Novdr. Abends mit stattlichem Conds
tate allhier angelangt, und neben Ihrem Herrn Bruder,
herzog Christian, aufs Rathhaus gezogen.

Folgends hat E. E. Rath bei bem herrn Kanzler D. Werner König sich anmeiben und anzeigen lassen, bag ber Rath S. F. G. in Unterthänigkeit mit gebuhrzlicher Gratulation zu empfangen bereitwillig, ließen beshalb um gnäbige Aubienz unterthänig bitten.

Darauf S. F. G. Sich erklaren laffen, bag Sie mit bem Ratarrh behaftet, und bem Rathe burch ben Kanzler und Demfelben Zugeordnete in Gnaden zu horen gemeint.

Ist bemnach alsobath die unterthänige Empfahung und Gludwunschung, nebst Bitte pro consirmatione privilegiorum und gebührlichen Erbietens, die Erbhulbigung zu leisten, und sonst zu allen getreuen unterthänigen Diensten und Gehorsam, verrichtet worden, wozu denn beide Bürgermeister Andreas Krepich und Justus Sutelius, sammt den Rittmeistern heinrich Langen und

Balthafar Berg, auch Stadtschreiber Andreas Bortfeil, van Raths wegen verorburt gewefen.

Hierneben ist bem herrn Kanzler sammt ben anweisenden Rathen auch vermelbet, baß E. E. Rath ein Füster Wein, ein Fuber Eimbecksches Bier, ein Centner Fische an hechten und Karpfen unterthäniglich zu versehren geneigt, mit ber Bitte, E. E. Rath zu verständigen, wie es damit sollte gehalten, und wem solche Berehrung überantwortet werden möchte.

Als sodann der Kanzler diese Gratulation und Empfahung St. F. G. unterthänig zu reseriren sich erboten, auch vermelbet, daß man des Präsents halber bei dem Marschall und Landdrosten Johst v. Abetepsen anfragen mochte, ist solches geschehen, und die Lieferung auf Sr. Gestrengen Unweisung geschehen.

Am 3. November. Vormittags, als die Hulbigung sollte geleistet werden, hat Theod. Block, fürstlicher Secretarius, den Bürgermeister Sutelium vor die Stadtsschreiberei zu sich sordern lassen, demselben die fürstlichen Confirmationes Privilegiorum, Verträge und Absschiede vorgezeigt und begehrt, Jemanden zur Evllationisung berselben zu verordnen, dazu alsobald Andreas Bortsseld, der Stadtschreiber, wegen E. E. Raths beputirt worden, und hat derselbe von gemeldetem Secretario Block, sacta collatione, die fürstlichen Consirmationes empfangen und dem Rathe zugestellt.

Unterbessen ist ber Rath auf die neue Stube, so zu K. G. Gemach verordnet, geforbert worden, — barnachst ber Rath von Moringen gesolgt, — und ist die Erbhulbigung von dem Rathe dieser Stadt und dem von Mos

ringen zugleich eingenommen, in ber Form, fo Anno 1585 und 1589 zur hulbigung abgelesen worben.

hierauf hat alsobald auf der neuen Stude der Kanzler, nomine Illustrissimi, die Schlüssel zu den Stadtthoren, — nur in signum sudjectionis absque pracjudicio der Stadt Privilegiorum und Gerechtigkeitent
— Gr. K. G. zugustellen begehrt und erfordert. Bon
Rathe wegen ist aber hiergegen angezeigt, daß solches von
Gr. K. G. Herrn Vater und Vorsahren Hochlöblichen
Gedächtnisses niemals begehrt, allermaßen vorigen Erdhuldigungen alte und jüngste Consignationes des Raths
allhier begeugten; und weil in diesem wider altes Herdommen etwas zu thun bedenklich wäre, wurde deshald
unterthänig gedeten, daß S. G. den Rath gnädig
entschuldigt zu halten geruben möchten.

Der Kanzler hat bes gnädigen Landesfürsten Bestehren neben voriger angehängter Declaration wiederholt,
— worauf der Rath nochmals, eingewandter Ercusation in Inaden statt zu geben, um Dimission und Abteitt unterthänig gebeten, wie denn alsbald ferner auch Kanzler und anwesende Rathe besten Fleises unterdienstlich erssucht worden, großgünstig zu besordern, daß bei Sr. F. G. des Raths Entschuldigung und Bitte gnädig gehört werden möchte. Darauf zwar Erbieten geschehen, solches Ir. F. G. vorzutragen, — boch aber haben sie den Bürgermeistern zu Gemüthe geführt, was Gestatt die überreichung der Schlüssel bei Reichs und anderen Städzten gewöhnlich, auch Sr. F. G. allbereits von Deroselben Städten Wolfenbürtelschen Fürstenthums bei den Huldis gungen gewilligt wäre.

Herzog Christian Lubwig 1645, — Herzog Georg Wilshelm 1649, — bie Privilegien bestätigt. — über ben Huldigungs-Att aber haben sich keine Nachrichten erhalten.)

IV. Berzog Johann Friedrich im Jahre 1671, ben 7. Juni. per Commissarium, Geheimte u. Cammerrath Otto v. Grote.

Den 9. May 1671 if Sereniss - Cels. Herrn Joh. Friedriche, Herzogen zu Braunsch und Lüneb. Ausschreiben sub dato Hannover ben 20. April Anni ej., belangend die Erbhuldigung, E. E. Nache eingehändigt, und darauf andern Tags in Pleno beliberirt, sowohl was von gemeiner Stadt wegen bei solchem Acte würde zu beobachten, als auch, wie die dazu ankommenden Commissarien zu traktiren sein möchten. Insonderheit ist für gut besunden, — weil der modus, die Huldigung per Commissarium einzunehmen, ungewöhnlich, der terminus auch, als der 7. Juny, sehr kurz, — mit den Herren von Goettingen hierüber zu communiciren und sich eines Gewissen mit einander zu verabreden.

Den 15. Man hat an Seremissimum Cels. E. E. Rath ein unterthänigstes Schreiben abgehen lassen und — weil in bem Postscript bes Ausschreibens nur 8 Tage zur Einsendung der Privilegien und deren Consirmation vergönnt worden — die Specification berselben, wie bei den Akten besindlich, eingeschickt.

Den 6. Juni, nachdem vorher Morgens um 8 Uhr ber herr Lehns-Secretarius hoffmann mit einem Schreiben angelangt, ift ben Abend gegen 6 Uhr S. Hochebl. Seftel der Herr Seheimte umb Cammerrath Otto v. Grote allhier angekommen, und alsobald vor der Frau Pastorin Wittwe Breithaupt Hause, woselbst ihm das Quartier bestellt, abgestiegen. Unten auf der Hausdiele haben im Namen E. E. Raths, der Bürgermeister Joaschim Christoph Rumann und der Syndisus (Jakod v. kandsberg) denselben bewilksommt; die Bürgerschaft hat swar im Gewehr sich gegenüber aufgestellt, weil aber S. Hochel. Gestel. vermeinet, daß solche Ehrenbezeugung dem gnädigen Fürsten und Herrn allein zukäme, so ist die Bürgerschaft entlassen und ihr besohlen worden, solgenden Tags bloß in Mänteln zu dem Hulbigungsakte zu erscheinen.

Deputati Senatus, als Consul, Syndicus und Secteratius (Heinrich Honacken?) haben darauf bei Sr. Hochell. Gestell. um Audienz anhalten lassen. Der Commissions hat ihnen eröffnet, daß er Morgen früh zuerst den Gottesdienst besuchen, und darauf die Erdhuldigung nach alter Gewohnheit vornehmen wolle, worauf der Rathsich empschlen. Der Lehnssecretarius hat das Mittags-mahl auf dem Rathhause eingenommen.

Nach geschloffenen Thoren find dem herrn Commissario, respectu seines hohen Committenten, Die Schlüffel prafentirt worden, hat aber alsobald solche bem Gergeanten von der Bargerschaft hans Rieberg mit dem Befehle wieder zustellen laffen, sie wieder an gewöhnlichen Ort zu liefern.

Am 7. Juni 1671. Weit auf Begehren bes herrn Commissarii allererst um 8 Uhr in die Kirche gelautet wurde, ist der regierende Conful (Bachim Christoph Rus

mann), Syndicus (Daniel Jacob v. Landsberg) und Sekretarius (Heinrich Honacken?) in des Commissarii Quartier gegangen, ihm aufzuwarten. Sobald nun Derzselbe Sich — unter Begleitung von vier Hellebardiren der Stadt — in die Kutsche gesetzt, sind genannte Rathspersonen vorangegangen, und haben auf dem Kirchhose wieder aufgewartet, der Sekretarius aber ist dem Commissario nach dem Rathsstuhle, so gedührlich zugerichtet, vorangegangen; der Herr Lehnssekretarius Hossmann ist dagegen mit dem fürstlichen Bogte (Christoph Günther Schulze?) in dessen Stand getreten; -neden dem fürstlichen Commissario haben sich Consules und Syndicus in den dritten Stand gestellt.

Der Gottesbienst ist veni sancte spiritus unter Orgelbegleitung begonnen worben; — Senior Shren Mazgister Theobor Schmidt hielt die Predigt über den Tert aus dem ersten Buche der Chronik XIII, 18.

Der Commissarius wurde banach auf dem Rathhause empfangen und auf die neue Rathostube gesührt,
woselbst Deputati Senatus vorgetragen und gedeten,
daß vor Einnahme des Huldigungseids, die Consumation
ber Privilegien geschehen möge, worauf Derselbe geante
wortet, daß Er instruirt worden mit der Huldigung zu
verfahren, wie es zu Hannover und Hameln gehalten
worden, nemlich daß Senatus den Huldigungseid vorher
leisten solle, bevor die Consirmatio Privilegiorum
ausgeantwortet werde; doch wolle er dem Rathe dieselbe
vollzogen vorzeigen und durchlesen lassen, und würde man
ihm nicht verdenken, daß Er Sich an seinen Auftrag
gebunden halte. Deputati Senatus versügen sich auf

bie Deifterftube, ben Gilbemeiftern bafelbft Mittheilung gu maden; ber einhellige Befchluß geht babin, fich gu fügen bem Beispiele obbenannter Stabte, und mochte Senatus ben Eib in Gottes Ramen ablegen. Darauf ift ber Rath hinauf gegangen; ihm gegenüber haben fich bie Berrn Prebiger (unter ihnen Ehren Johann Lehnarb von Sammenftebt) imgleichen bie Berrn Schulcollegen und ber Organist aufgestellt. Der Commissarius oberwarts nach bem Fenfter vor einem vierecten mit grunem feibenem Teppiche belegten Tifche ftebend, halt eine lange Rebe über ben Spruch: Liebe macht Gegenliebe, ermahnt barauf bie gnabigen Befinnungen bes Lanbesherrn gegen bie Stadt, welche Rebe vom Syndicus nomine Senatus gebuhrend beantwortet worden. Darauf bat ber Lehnsfefretarius, welcher an einem anbern Tifche bas Protofoll geführt, ben Inhalt bes Sulbigungseibes fo eventualiter auf alle herrn Bergoge von Braunschweig Luneburg gerichtet - verlefen, worauf bem Commissario ber Eid von ben Unwesenben abgelegt worden ift. Diefem Aft folgt bie Aushanbigung ber Confirmation ber Privilegien \*). Der regierenbe Conful zeigt ber Bur gerschaft bas Geschehene an, und forbert fie jur Abstattung bes homagialeibes ebenfalls auf. Unterbeg find bie Berrn Geiftlichen und benachbarten Beamten auf bie neue Rathostube zur Gibebleiftung geforbert. — Darauf tritt ber Commiffarius auf die Galerie und nimmt ber versammelten Burgerschaft bie Gulbigung ab; benn folgt ber Rath ju Moringen mit ber Burgerschaft, sobann bie

<sup>\*)</sup> Confirmatio privileg. Duc. Johann's Friderici de Ao. 1671.

Förster, bann die Unterthanen der Ämter Erichsburg, Nienover, Westerhof und Brunstein.

Eine Deputation bes Senats überreicht hiernachst bie Geschente fur G. Sochfürftl. Durchlaucht und ben Berrn Commiffarius, labet ben lettern zum Mittagsmahl ein, welches angenommen worben. Ihm ift babei eine Specification ber Burgerschaft übergeben. Das Mittages mahl ift auf ber neuen Rathoftube gehalten, wozu boppelt angerichtet zwei Gange, jeber Gang 16 Effen. Außer bem herrn Commiffarins befanben fich an ber Tafel ber Sauptmann Bulau von Gottingen, ber Lehnsfetretarius Soffmann, ber Superintenbent von Sobenftebt, uterque Consules Joachim Christoph Rumann und Christoph Kriefe, ber Syndicus Daniel Jacob v. Landsberg, die beiben Prediger Magister Theodor Schmibt und Magister Paul Dietrich Stiffer, ber Drebiger von Sammenftebt Johann Lehnharb, bie Amtmanner von Ericheburg, Befterhof, Rienover, Brunftein, imgleichen ber Stiftsamtmann (Christian Ganther Schulke?) - Acht mohlgekleibete ehrbare Burger warteten bei Zafel auf und unter bem Tufch ber Musit find bie Gefundheiten getrunten worben. Die herrn Schulkollegen, be nachbarte Klosterbeamte und Prediger, fo wie die übrigen Ratheverwandte und ber Sefretarius find vorn auf bem Gemach über ber Schreiberei gespeift worben. Um vier Uhr wurde die Tafel aufgehoben, und der fürstliche Commiffarius ift nach Gottingen weiter gereift; wieberum bealeiten ihn vier Bellebarbiere bis an bas Bockelheimer Thor, wofelbit ihm bie Burgerschaft unter Gewehr und T----relichlag bie Honneurs gegeben.

V. herzog Ernft August Bischof zu Denabrud, Kurfürst, 30. Nov. 1680 per Commissarium Frang Ernst v. Platen Excell

Im 25. Decbr. 1679 ift in pleno ein Schreiben bes Geheimten Rathe Dtto Groten und Bicefanglere Sugo bom 24. ej. vertefen, worin ber hintritt Bergog Johann Friedriche zu Augeburg angezeigt und begehrt wirb, baß in Folge ber Eventualhulbigung, vom 7. Juni 1671, aus der Mitte bes Raths ohne Berfaumniß einige Deputirte abgefandt werben follten, um fürerft bis zu erfolgenber Erbhulbigung, bem Regierungenachfolger Ernft August mittelft Sanbichlages bas Angelobniß ber Unterthanentreue zu leiften. — Der Rath fendet mittelft Bollmacht vom 27. ej. ben Synbifus D. J. v. Lanbsberg und ben Senator Augustin Ahrens, bas begehrte Angelöbniß ber fürftlichen Regierung zu thun nach Hannover, welche bafelbit, zugleich mit ben Deputirten von Gottingm, Burgermeifter Otto Riepenhaufen und herrn Stoch leff, ben Geheimten Rathen v. Grote, Prafibent Wigen: borf und Bicefanzler Sugo am 31. Decbr. ben Somagialhanbschlag nach einander geleiftet.

Am 22. Septbr. 1680 ist ber Rath aufgefordert worden zur Einsendung seiner Privilegien im Original mit beglaubigten Abschriften, wegen der bevorstehenden Erbhulbigung.

Am 9. Novbe. beschsießt ber Rath — nachbem ber 30. beffelben Monats zur hulbigung angesett worben — bm regierenben Burgermeister Joach. Chr. Rumann nach Göttingen zu senben, um mit bem bafigen Rathe Rud-

sprache zu nehmen; — am 16. ist berselbe nach Hannover gereist; die Borkehrungen zum Empfange aber und zum Mahle sind den Senatoren Augustin Ahrens und Johst Brauer aufgetragen.

Um 29. Nov. ift ber hochfürstliche Abgefandte Frang Ernft v. Platen Ercell nebft Gemahlin, bann auch ber Geheimte Kammerfefretar Westenholz Abends 6 Uhr bier eingetroffen und in Burgermeifter Rumanns Saufe, ber Rammerfekretar aber bei ber Superintendenten = Wittme Breithaupt abgetreten, auch vom Burgermeifter Beifo-Lehnhardt und bem Syndicus D. J. v. Landsberg empfangen. Der Wagen bes Abgefanbten ift bis zum Ab-Reigequartier von vier Dellebardiren begleitet, beren zwei ben Poften vor ber Stubenthur genommen haben und weil es finfter gewesen, hat man ben Wagen mit Fackeln begleitet, auch am Rathbaufe Dechkrange brennen laffen. Die Dienerschaft, als Hoffourier, Trompeter, Mundfchenten , Barbier , Pagen und Lateien find, nebft bem - Rammerfekretarius auf bem Rathhause gespeift worben, welchem lettern ber Stiftamtmann (Chriftian Gunther Schulze), Burgermeister und Sonditus Gesellschaft geleiftet.

Folgenden Tags (ben 30. Novbr.) Auffahrt zur Kirche, wie früher und feierlicher Gottesbienst; barauf bie Hulbigung eingenommen, und die Confirmation der Privilegien ausgehändigt worden\*), — und ist dieser Tag mit einem frohlichen Mahle und Tanze geschlossen.

<sup>\*)</sup> Confirmatio privileg. Duc. et Elect. Ernesti Augusti de Ao. 1680.

Am folgenden 1. Dec. sind die Geschenke und zwar — für den Fürsten eine zierlich vergoldete Gießkanne und Beden mit getriebener Arbeit, — für den Abgesanden eine schön vergoldete Kanne, umber mit silbererhobener Arbeit belegt, überreicht; — bem Kammersetretär Westenbolz aber ist ein vergoldeter Becher getriebener Arbeit versehrt; — der Gemahlinn des Abgesandten endlich zwei silberne Blumentopfe präsentirt und angenommen worsden; — Fräulein Wismuth, ihre Verwandte, ist mit einer Schleife von Gold und Diamanten, so das Frauenzimmer vorzusteden pflegt, 18 Rthle. werth, beschenkt worden; — auch ist keiner der geringen Bedienten leer ausgegangen, sondern mit einem Geldgeschenk bedacht worden.

Nach der Abreise des Abgesandten nach Klosterstein, sind die hiergebliebenen Officiere, die Prediger und Schulscollegen, — folgenden Tages die auswartenden Bürger—gespeist worden. Freitags hat E. E. Nath der Bürgersschaft drei Faß Broihan zum Besten gegeben, welche sie auf dem Kaufgildenhause vertrunden und ist also hiermit dieser Homagialakt glücklich geschlossen.

VI. Aurfürst Georg Lubwig 1699. (König Georg I. von Großbritannien und Irland.)

Am 1. Februar 1698 wurde im versammelten Rathe die Rotifikation bes toblichen hintritts herzog Ernst Augusts, Aurfürsten, — vom 24. Januar verlezlesen, so wie daß nach Successionsrecht auf den altesten Sohn, Aurpringen Georg Ludwig, die Regierung überz gegangen, und daß der Rath dieser Stadt, bis zu form-

licher Landeshuldigung Anftalt gemacht, schriftsche Berssicherung der Unterthantreue einzusenden hatte. Auch sind der Landestrauer halber alle diffentlichen und Privatzussammenkunfte mit Musik verdoten, und ist den Gildemeistern vermeldet, daß sie die weitere Berordnung täglich von 12 — 1 Uhr läuten lassen sollten. Gleicherweise haben sämmtliche Gilden dem Rathe mittelst Handschlags gelobt, daß sie einzig und allein S. Rurfürstl. Durchlaucht für ihren rechten Landesherrn erkennen wollten. Die an den Gerichtsschulzen und Stadtvogt hieselbst, Bodo Wilhelm Ebeling, von Hannover aus gesandten Kurfürstlichen Wappen sind allerwarts in der Stadt affigirt durch denselben, außer am Rathhause und zu Hammenstedt, woselbst sie durch E. E. Raths Diener angeheftet worden.

Am 27. März besselben Jahres ist auf Specialbesehl Kurfürstl. Consistorii in hiesiger Pfarrtirche eine Leichenspredigt gehalten, nach dem Texte aus dem ersten Buche Maccad. XIV, 4, 8, 9, 10, 12 et 13, worauf auch das tägliche Geläute wieder eingestellt worden. — Bald nachher wurde das Verbot des Orgels und andern Spiels, von 12. März dem Sonntage oculi an, wieder aufgehoden, welches denn dem Cantori, Organisten und Stadtmusstanten vom Bürgermeister Licent. Andreas Wilhelm Friese auf der Rathsstude angedeutet worden. —

Damit beicht die Notiz ab. — Die Consirmatio privilegiorum Georgii Ludovici ist im Jahr 1699 der Stadt ertheilt worden. Die tehte Bestätigung flabtischer Privilegien gab König Georg II. im Jahr 1732,
— seitbem find ber Stadt Nordheim teine mehr gewährt worben.

### VI.

# Weitere Aufschlüsse über Eva von Trott und deren Kinder.

Bom herrn Kreisgerichteregiftrator Sact in Braunfdweig.

Im Vaterl. Archiv 1830 L 90. II. 216. 1833. 608. 1834. 425., wird ber Wunsch ausgesprochen, die vorhandenen Läcken in der merkwürdigen etwas dunkeln Geschichte der Eva von Trott nach und nach ausgefüllt und aufgehellt zu sehen.

Borgüglich scheinen bie letten Jahre ihres Lebens einer naheren Aufstarung zu beburfen, und in biese Beit sallen bie nachfolgenden Auszuge.

Derzog Beinrich b. 3., als Oberfter bes wiber bie Bereinigung ber protestantischen Fürsten errichteten tatholischen Gegenbundes, erhielt von ben fegenannten "Eimunge-") Berwandten-Standen- Theils wegen seiner Charge,

<sup>\*)</sup> Die "Einunger" bilbeten in altern Zeiten unter bem Bors the eines Bürgermeisters eine Art von Untergericht ober Bolistischörbe. Ihre ursprüngliche Bestimmung war, streitende Batteien auf gutlichem Wege zu vereinigen. Davon mag bieft Ausbruck, so wie "Innung" von "Innige" herrühren. In Magdeburg gab es "Innigemester", Gildevorsteher.

Theils zur Unterftubung feiner Trumpen, bebeutenbe Summen in Leipzig ale ber Legeftabt ausgezahlt. Diefe Summen fowohl, als basjenige Gelb, welches ber Berwog für bas aus feinen Bergwerken babin transportirte Blei, Bitriol zc. und bie aus ben Schafereien babin gefanbte Bolle, welche Artitel burch feinen Sequester und ben bafigen Burgermeifter Jeronimus Lotter verkauft wurden, erhielt, ließ berfelbe burch feinen bahin gefandten Secre talr ober Cammerer in ben vier Leipziger Martten (Def: fen) in Empfang nehmen und fich barüber Rechnung ablegen.

Bum größten Theil wurben biefe Gelber an Ort und Stelle fur Bebarfmiffe bes Bernage, feiner Gemablin nich feinds Sohnes, ber France und Jungfritten jur Liebenburg, für Schenued und Riebbungeftitete, formie für bie Beburfriffe ber Canglei, der Ruche und bes Danehales wieberum verausgabt und reichten oft nicht bin. biefe Unseaben zu beifen.

In Develman's Gefchichte ber Lande Braunfchmeig und Luneburg Band I, pag. 359, fowie in ber oben angeführten Stelle bes vatert Archiv, wird bemerkt, bag nach ben, auf bem Reichstuge zu Regeneburg von ben Angeborigen bet Kidraleine Coa. Son Erott: angebrachten Alagen Herzog Beinrich ben Aufenthalt feiner geliebten Eva auf ber Staufenburg nicht mehr fur ficher gehalten und fie bieferhalb auf bas festere Liebenburg habe bringen laffen.

3m Jahre 1554 werben nun in jenen Rechnungen unter bem Capitel "Bor bie Freuchen" ober Frauen guerft 656 Riblr. 18 Gr. fur verschiebene Schmudfachen in Musgabe gebracht ; umter biefen Frauen tonnen jeboch auch Dofbamen begriffen sein. Weiterhin folgt jedoch zu Ostern 1555 nach dem Capitel für die Frauen und Jungfrauen ein besonderes, mit der überschrift: »vor die Jundfraven zur Lebendurg«. Hierunter muß denn wohl die dahin in Sicherheit gebrachte Eva von Bestt nebst ihren Adhien verstanden werden. Nach diesen folgen in besondern Abschitten, die Atstäuse sie Krau Herzogin, die Frauen, und im Jahre 1567 zu Michaelis der erste von Jundfrav Ena von Kirchberg« weiches wohl teine andere als die zweite Tochter Evas von Erott sein tann, die ju bleser Zeit ein Alter von 20 Jahren erreicht haben mogte.

Da nun biefe, so wie weiterhin im Jahre 1561 ihr alteste Schwester Sidonia von Kirchberg namentlich in jenen Rechnungen genannt werden; so mögen die für bieselben barin aufgeführten Capitel in der Schreibart des Rechnungeführers, der sich nicht genannt hat, hier wörtlich folgent.

Nachnung von Michels Markt zu Leipzig Anno 1557. Vor Jundfraw Eug von Airchberg.

|                                       | #  | ×  | J. |
|---------------------------------------|----|----|----|
| Bor ein Gilbern gutbel                | 12 | 16 | 8  |
| 1 & Silbern freuchen Schling (Frauen- |    |    |    |
| Schling)                              | 25 |    |    |
| 3 Ein Gilbernftuck ju 51 4            | 16 | 10 | 6  |
| 8 Uang Gilber                         | 8  | -  |    |
| 6 Unng gehogen Sitber gu 36 m         | 10 | 16 | -  |
| 1 % fchwart vennebisch Seiden )       | 5  |    |    |

<sup>\*) 3</sup>m Anfange bes 14. Jahrhunderts mar ber Sanbel

Theils zur Unterstützung seiner Truppen, bebeutende Summen in Leipzig als der Legestadt ausgezahlt. Diese Summen sowohl, als dasjenige Gelb, welches der herzog für das aus seinen Bergwerken bahin transportirte Blei, Bitriol 2c. und die aus den Schäfereien dahin gesandte Wolle, welche Artikel durch seinen Sequester und den dasigen Bürgermeister Jeronimus kotter verkauft wurden, erhielt, ließ derselbe durch seinen dahin gesandten Secretatr oder Cammerer in den vier Leipziger Markten (Mesen) in Empfang nehmen und sich darüber Rechnung ablegen.

Bum größten Theil wurden diese Gelber an Ort und Stelle für Bedürfaisse bes herzogs, soiner Genahlin und feinds Sohnes, der France und Jungkrtwer zur Liebenburg, für Schnues und Reibungsstäde, sowie für die Bedürfnisse der Canziei, der Kiche und des Hansballes wieberum verausgabt und reichten oft nicht hin, diese Aussgaben zu beden.

In Develmann's Gefchichte ber Lande Braumschweig und Luneburg Band I, pag. 359, sowie in ber oben angeführten Stelle bes vaterl. Archiv, wird bemerkt, daß nach den, auf bem Reichstage zu Megeneburg von ben Angehörigen det Früuleins Eva den Trott: angebrachten Klagen Herzog heinrich den Anfenthalt seiner geliebten Eva auf der Staufendurg nicht mehr für sicher gehalten und sie bieferhalb auf das festere Liebendurg habe bringen lassen.

Im Jahre 1554 werben nun in jenen Rechnungen unter bem Capitel "Bor bie Freuchen" ober Frauen zuerst 656 Rthir. 18 Gr. für verschiebene Schundssachen in Ausgabe gebracht; unter biesen Frauen tonnen jedoch auch Hofbamen begriffen sein. Weiterhin folgt jedoch zu Ostern 1555 nach dem Capitel für die Frauen und Jungfrauen ein besonderes, mit der überschrift: »vor die Jundfraven zur Lebendurg «. Hierunter muß denn wohl die dahin in Sicherheit gebrachte Eva von Bestt nebst ihren Achtern verstanden werden. Rach diesen solgen in besondern Abschitten die Atstäuse sie Frau Derzogin, die Frauen, und im Jahre 1567 zu Michaelis der erste von Jundfrav Ena von Kirchberg« welches wohl keine andere als die zweite Tochter Evas von Erott sein kann, die zu dieser zeit ein Alter von 20 Jahren erreicht haben mogte.

Da nun biese, so wie weiterhin im Jahre 1561 ihr alteste Schwester Sidonia von Rirchberg namentlich in jenen Rechnungen genannt werden; so mogen die für bieselben darin aufgeführten Capitel in der Schreibart des Rechnungsführers, der sich nicht genannt hat, hier wortlich solgen.

Achnung von Michels Markt zu Leipzig Anno 1557. Vor Junckfraw Eua von Airchberg.

| •                                     | Æ  | ×  | J. |
|---------------------------------------|----|----|----|
| Bor ein Gilbern gutbel                | 12 | 16 | 8  |
| 1 & Silbern freuchen Schling (Frauen- |    |    |    |
| Schling)                              | 25 |    |    |
| 3 Ein Gilbernftuck bu 51 4            | 16 | 10 | 6  |
| 8 Unns Silber                         |    | -  |    |
| 6 Unng gehogen Sitbet ju 36 ge        | 10 | 16 |    |
| 1 % fcmart vennebisch Seiben *)       | 5  |    | -  |

<sup>\*) 3</sup>m Anfangs bes 14. Jahrhunderts war ber Sanbel

Theils zur Unterstützung seiner Truppen, bebentende Summen in Leipzig als der Legestadt ausgezahlt. Diese Summen sowohl, als dasjenige Geld, welches der Herzog für das aus seinen Bergwerken dahin transportirte Blei, Bistriol 2c. und die aus den Schäfereien dahin gesandte Wolle, welche Artikel durch seinen Sequester und den dassigen Bürgermeister Jeronimus Lotter verkauft wurden, erhielt, ließ derselbe durch seinen dahin gesandten Secte talt oder Cammerer in den vier Leipziger Märkten (Messen) in Empfang nehmen und sich darüber Rechnung ablegen.

Bum größten Theil wurden biese Gelder an On und Stelle für Bedürfüisse bes Henzogs, seiner Gemahin und feinds Sohnes, ber Franen und Jungktum pur Liebenburg, für Schemes und Risidungsftäuse, sowie für die Bedürsusse und bes Hanshales wie berum verausgabt und reichten oft nicht hin, diese Ansgaben zu beiten.

In Develmann's Gefchichts der Lande Braumschweig und Lunedurg Band I, pag. 359, sowie in der oben angeführten Stelle des vatert. Archiv, wird bemerkt, daß nach den, auf dem Reichstuge zu Regendburg von den Angehörigen des Frünleins Eva son Trott: angedrachten Alagen Herzog heinrich den Anfenthalt seinen geliedten Eva auf der Staufendurg nicht mehr für sicher gehalten und sie die serhalb auf das festere Liedendurg habe bringen lassen.

Im Jahre 1554 werden nun in jenen Rechnungu unter bem Capitel »Bor die Freuchen« ober Frauen juerst 656 Athlic. 18 Gr. für verschiebene Schundsschen in Ausgabe gebracht; unter diesen Frauen tonnen jedoch auch hofbamen begriffen sein. Weiterhin folgt jedoch ju Oftern 1555 nach dem Capitel für die Frauen und Jungkrauen ein besonderes, mit der überschrift: "vor die Junckraven jur Lebendurg«. Hierunter muß denn wohl die dahin in Sicherheit gebrachte Eva von Teott nebst ihren Aldetem verstanden werden. Rach diesen folgen in besondern Abschitten, die Airkluse sie Krau Herzogin, die Frauen, und im Jahre 1567 zu Michaelis der erste "vor Junckstauen Ena von Kirchberg« welches wohl keine andere als die zweite Tochter Evas von Trott sein kann, die zu bieser Zeit eine Alter von 20 Jahren erreicht haben mogte.

Da nun diefe, so wie weiterhin im Jahre 1561 ihn alteste Schwester Sidonia von Kirchberg namentlich in jenen Rechnungen genannt werben; so mogen die für bieselben darin aufgeführten Capitel in der Schreibart des Rechnungeführers, der sich nicht genannt hat, hier wortlich folgen.

Rechnung von Michels Markt zu Leipzig Anno 1557. Vor Junckfraw Eus von Airchberg.

|                                       | #  |      | ۵ |
|---------------------------------------|----|------|---|
| Bor ein Silbern gurbel                | 12 | 16   | 8 |
| 1 A Silbern freuchen Schling (Frauen- |    |      |   |
| Schling)                              | 25 |      |   |
| 3 Ein Gilbernftuck gu 51 4            | 16 | 10   | 6 |
| 8 Unne Gilber                         | 8  |      |   |
| 6 Unng gefogen Sitbet ju 36 ge        | 10 | 16 - | - |
| 1 & fcmart vennebisch Seiben *)       | 5  |      | _ |

<sup>\*) 3</sup>m Aufange bes 14. Jahrhunderts war ber Ganbel

licher Landeshuldigung Anstalt gemacht, schriftiche Berssicherung der Unterthantreue einzusenden hatte. Auch sind der Landestrauer halber alle diffentlichen und Privatzussammenkunfte mit Musik verboten, und ist den Gildemeistern vermeldet, daß sie die auf weitere Berordnung täglich von 12-1 Uhr läuten lassen sollten. Gleicherweise haben sämmtliche Gilden dem Rathe mittelst Handschlags gelodt, daß sie einzig und allein S. Kurskuftl. Durchlaucht für ihren rechten Landesherrn erkennen wollten. Die an den Gerichtsschulzen und Stadtvogt hieselbst, Bodo Wilhelm Ebeling, von Hannover aus gesandten Kursürstlichen Wappen sind allerwärts in der Stadt afsigirt durch denselben, außer am Rathhause und zu Hammenstedt, woselbst sie durch E. E. Raths Diener angeheftet worden.

Am 27. Marz besselben Jahres ist auf Specialbefehl Kursurst. Consistorii in hiesiger Pfarrfirche eine Leichenpredigt gehalten, nach dem Texte aus dem ersten Buche Maccab. XIV, 4, 8, 9, 10, 12 et 13, worauf auch das tägliche Geläute wieder eingestellt worden. — Bald nachher wurde das Verbot des Orgels und andern Spiels, von 12. März dem Sonntage oculi an, wieder aufgehoben, welches denn dem Cantori, Orgasnisten und Stadtmusstanten vom Bürgermeister Licent. Andreas Wilhelm Friese auf der Rathsstude angedeuter worden. —

Damit bricht die Notiz ab. — Die Consirmatio privilegiorum Georgii Ludovici ist im Jahr 1699 der Stadt ertheilt worden. Die letzte Bestätigung stäbtischer Privilegien gab König Georg II. im Jahr 1732,
— seitdem sind ber Stadt Nordheim teine mehr gewährt worden.

#### VI.

## Weitere Aufschlüsse über Eva von Trott und deren Linder.

Bom herrn Kreisgerichteregiftrator Sad in Braunfdweig.

Im Baterl. Archiv 1830 L. 90. II. 216. 1833. 608. 1834. 425., wird ber Wunsch ausgesprochen, die vorhandenen Luden in der merkwürdigen etwas dunkeln Geschichte der Eva von Trott nach und nach ausgefüllt und aufgehellt zu sehen.

Borguglich scheinen die letten Jahre ihres Lebens einer naheren Aufklarung zu bedurfen, und in biefe Beit fallen die nachfolgenden Auszuge.

Herzog heinrich b. 3., als Oberfter bes wiber bie Bereinigung ber protestantischen Fürsten errichteten tatholischen Gegenbundes, erhielt von ben fogenannten "Einungs-") Verwandten-Standen- Theils wegen seiner Charge,

<sup>\*)</sup> Die "Einunger" bilbeten in altern Beiten unter bem Borssitze eines Burgermeisters eine Art von Untergericht ober Polizzeibehörde. Ihre ursprüngliche Bestimmung war, streitende Barteten auf gutlichem Bege zu vereinigen. Davon mag bieser Ansbruck, so wie "Innung" von "Innige" herrühren. In Magdeburg gab es "Innigemester", Gilbevorsteher.

Theils zur Unterftugung feiner Truppen, bebeutenbe Summen in Leipzig ale ber Legeftabt ausgezahlt. Diefe Gummen fowohl, als basjenige Gelb, welches ber Bermy für bas aus feinen Bergwerken bahin transportirte Blei, Bitriol zc. und bie aus ben Schäfereien babin gefanbte Bolle, welche Artitel burch feinen Sequester und ben baffgen Burgermeifter Jeronimus Lotter vertauft murben, erhielt, ließ berfelbe burch feinen babin gefanbten Secre tair ober Cammerer in ben vier Leipziger Dartten (Def: fen) in Empfang nehmen und fich barüber Rechnung ablegen.

Bum größten Theil wurden biefe Gelber an Ort und Stelle für Beberfriffe bes Bernage, foiner Gemablin und feinde Cohnes, bet France und Jimgkritter gur Liebenburg, für Schenied und Riebungefende, foreie fat bie Beburfriffe ber: Canglei, der Ruche und bes Danshales wie berum verausgabt und reichten oft nicht bin, biefe Ansgaben ju beifen.

In Develman's Geichichte ber Lambe Braumfebreig und Luneburg Band I, pag. 359, fowie in ber oben angeführten Stelle bes vatent. Erthiv, wird bemerkt, bag nach ben, auf bent Reichstrige zu Regeneburg von ben Angehörigen bet Früuleins Eva Son Erntt angebrachten Alagen Berrog Beinrich ben Anfenthalt feiner geliebten Eva auf ber Staufenburg nicht mehr fur ficher gehalten und fie bieferhalb auf bas festere Liebenburg habe bringen laffen.

Im Jahre 1554 werben nun in jenen Rechnungen unter bem Copitel "Bor bie Freuchen" ober Frauen guerft 656 Rthir. 18 Gr. fur verschiebene Schuudfachen in Musgabe gebracht : unter biefen Krauen tonnen jeboch auch Sof:

bamen begriffen sein. Weiterhin folgt jedoch zu Oftern 1555 nach dem Capitel für die Frauen und Jungkrauen ein besonderes, mit der überschrift: »vor die Junckraven zur Lebendurg«. Hierunter muß denn wohl die dahin in Sicherheit gebrachte Eva von Testt nebst ihren Alchtern verstanden werden. Rach diesen folgen in besondern Abschitten die Aitstusse sie Frau Perzogin, die Frauen, und km Jahre 1567 zu Michaelis der erste »vor Junckstanden von Rirchberg« welches wohl keine andere als die zweite Tochter Evas von Trott sein kann, die zu biefer Zeit ein Alter von 20 Jahren erreicht haben mogte.

Da nun biefe, so wie weiterhin im Jahre 1561 ihr alteste Schwester Sidonia von Rirchberg namentlich in jenen Rechnungen genannt werden; so mogen bie für bieselben barin ansgeführten Capitel in ber Schreibart des Rechnungsführers, ber sich nicht genannt hat, hier wortlich folgent.

Rechnung von Michels Markt zu Leipzig Anno 1557. Vor Jundfraw Sua von Airchberg.

| ·                                     | Æ  | x y  |
|---------------------------------------|----|------|
| Bor ein Silbern gurbel                | 12 | 16 8 |
| 1 & Gilbern freuchen Schling (Frauen- |    |      |
| Schling)                              | 25 |      |
| 3 Ein Silbernftuck gu 51 4            | 16 | 10 6 |
| 8 Unne Giber                          | 8  |      |
| 6 Unng gegogen Sitber ju 36 %         | 10 | 16 — |
| 1 & fcmart vennebisch Seiben )        | 5  |      |

<sup>\*) 3</sup>m Anfange bes 14. Jahrhunderts war ber banbel

### 100 VI. Beitere. Auffchluffe über : Eva von Trott

| •                                                 |
|---------------------------------------------------|
| and an Armin Library Star att r運动網 🛦              |
| 1. ftut fcmebifch                                 |
| 2 fluck schwarz Smild 4 — —                       |
| 1 ftud petparchent (Bettpanchenb)11               |
| 1 ftud temmgen 3milch von eine generale 2: 58 -   |
| 1 Marberkellen futter 16                          |
| 11 febe = Wemmen, futther (Febmamm); . 12         |
| 21 & allerlei gezogen Porbten bas A zu            |
| 28 # thut 63 — —                                  |
| Roch 2 & Silbern und gulben Porbten               |
| zu 28 A., 56, ——                                  |
| Bor allerlei hiftorienn Bucher 13 6. 8            |
| Bechnung des Leipziger Neuen Jahrs Markt 1558.    |
| Rochnung bos Leinziger Neuen Sahrs Markt 1558.    |
| Non Tunefframen Pite von Rinchhere                |
| Vor Jugekframen Kua von Kirchberg.                |
| one gine carroing tallo () the general A 18 🔏 🔏   |
| 4 stud vorterschwebisch zu 41 fl thut 14. 21      |
| 1 H schwart Reseiben (Naheseibe) 3u 21 A 4 9 —    |
| 1 A schwart steptseiben                           |
| 1 A schwart steptseiben son Semisch Silber 7 14 — |
| 1 titte gegogett Ottoet 1 12                      |
| 3 Brant Silber In golbt gesogen Borben            |
| wegen 81 Lott ju 26 % thut 6 8 -                  |

nach Benedig besonders lebhaft. Bon vielen Deutschen und anch von Handelsleuten aus Braunschweig wurde diese Stadt besuch. Seibe, Seife, Glas auch Salz waren die vorzüglichsten Handelsartifel. Im Jahre 1268 wurde schon ein Kaufhans der Deutschen baselbst ungelegt. Hällmann & Städtewesen Th. I, S. 295. Jäger's Schwädisches Städtewesen Band I, S. 699.

| and the second of the second o |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 Stud fott Leinwatt (Leinewand) 3 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 Stud Comercial de la comercia del la comercia de la comercia del la comercia de la comercia del la comercia dela comercia del la comercia del la comercia del la comercia del la |
| Bot 2 Armbendleinerdarguf 3ch empfangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 Crona 11 golbt A vnnd wegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| die beibe Armhendtlein 36. Crona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| vnd Macherlon 42 A thut 58 5 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Summa 102 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — — ENom Ostermarkt Anno 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dor die Mundfrad Sua von Airchberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N. S. 113 and S. S. C. 40 🚒 🛪 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 & gegogen-golbt 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 ft gehogen Sithut. M. J. 19. 9. 3. 2. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 ft unnken Gilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5 lott gulben ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 fott gulben   fliebern 17 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24 Ein S. Damast zu 28 g 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24 Ein S. Damast zu 28 % 32 — — 30 Ein Zintl. Drott zu 14 % 20 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Dies fchrieb man fruherhin auch Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| deltort, ober Bindeltort) *).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 Ein gutten Sammet 22 18 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 ftud vorder Leinwandt 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 % S. Stipseiben 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Summa 168 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Macht Daler 147 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>\*)</sup> Unter ben spanischen Städten zeichnete fich Granada buch Berfertigung von Bindel besonders aus. In Benedig

### 102 VI. Weitere Auffchluffe über Eva von Trott

| Von Michelsmardt Anno 1558 find                 | et sid       | j für   |
|-------------------------------------------------|--------------|---------|
| Eva keine Ausgabe.                              | $A^{-1}=$    |         |
| - Bon Neuen Jahrsmardt Anno 156                 | <b>59.</b> · |         |
| Vor Jundfram Qua von Birchber                   |              |         |
| er of a first                                   | _            |         |
|                                                 | . A.         |         |
| Alle Tre gehogene Porbten wegen jufam-          |              |         |
| men 41 % bas % p. 26 A thut 117                 |              |         |
| 1 & freuchen schling (Frauen - Schling) . 24    |              | _       |
| 24 Ein leberfarben Damast ju 28 % bie           |              | •       |
| Ele thut 32                                     |              | _       |
| 34 Ein leberfarben Daffet gu 7 % thut 11        | 7            |         |
| 10 Ein leberfarben Sammet zu 2 A                |              |         |
| 6 ge thut                                       | 18           | <b></b> |
| 2 ftud vorberfchmebisch ju 6 A thut 12          |              |         |
| 2 ftud geringen ju 4 A thut 8                   | . —          |         |
| 5 lott perlein jebes 81 fl thut 41              |              |         |
| 1 Silbern gurttet vor 13                        |              |         |
|                                                 |              |         |
| Summa vor Junckfram Euc.                        |              |         |
| von Rirchberg thut 282                          | 3            | 3       |
|                                                 |              | ,       |
| Bom Offermardt Annio 1559:                      |              |         |
| Vor Junckfraw Eug von Airchber                  | g.           |         |
| Ψ.                                              | <b>2</b> C   | J       |
| 10 Ein leberfarben Sammet ju 2 Taler thut 22    | 18           |         |
| 1 Stucks bopt. Schamsot 12                      |              | _       |
|                                                 |              |         |
| wird bie Berfertigung bes Binbeltafte fcon 1248 | in Ur        | funbe   |

wird die Berfertigung des Zindeltafts ichon 1248 in Urfunden erwähnt. Hullmann's Städtewesen Th. I, S. 64—65. 1 Elle gulden ober silbern Bindel wurde in Leitzig mit 1 Mille. 3 gr. bis 11 Nihlr. bezahlt.

| #                                                             | · % 3       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 6 Ein S. Damast zu 28 ge 8                                    |             |
| 4 Unns gehagen golbt ju 36 ge 6                               | 18          |
| 2 flud gemeinen Bwilch gu 33 At thut 7                        | 10          |
| 4 Lott perlen gu 8 A thut 32                                  |             |
| 5 Marbern 5                                                   |             |
| 1 Decten vor 4                                                |             |
| 36 Ein gant febewammen brem (Bramen)                          |             |
| ju 4 ge bie Ele thut 6                                        | 18          |
|                                                               |             |
| Summa 105                                                     | 1 -         |
| Vom Michels Marct Anno 1559.                                  |             |
| Vor Juneffram Ana von Liechberg                               |             |
| ·                                                             |             |
| 20 Gin Strauman Damed an Oo an its oo                         | <b>%</b> 3. |
| 20 Ein Braunen Damast zu 28 K thut 26                         | _           |
| 7 Ein Braunen Sammet zu Daler 16 4 kott gulben ( Ficher un 20 |             |
| 4 kott Silbern fliedern zu 36 gr 13                           | 15 <b>—</b> |
| 2 stud vorder Linwat zu 8 At thut 16                          |             |
| (Futterleinwand.)                                             |             |
| 1 & S. Stipseiben 6                                           |             |
| 2 gulben Sauben ju 11 Dalern thut # 25                        | 3 —         |
| 1 Marber Relen futter vor 12                                  | <b>3</b> —  |
| 1 Brem gleich Marberteln 4                                    |             |
| 21 Ein S. Davin zu 17 % (Dami) 17                             |             |
| 24 Ein S. Carteil zu 7 % thut 8                               |             |
| - 100 A Comment                                               |             |
| i fluc schieduch                                              |             |
| 8 Ein G. Benndeltrot ju 14 ge 6                               | 2 —         |

| 104 VI. Beitere Aufschluffe aber Eva von                           | Trot         | t      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| μ                                                                  | ж            | a      |
| 11 Ein N. Sammet zu 25 fl thut 3                                   | 19           | 8      |
| 4 Ein S. Damast zu 18 % 5                                          | 7            | _      |
| 3 Ein Seiben Atlas 1                                               |              | _      |
| Summarium 176                                                      | 18           | 8      |
| Reuen Jars Martt Anno 1560.                                        |              |        |
| Vor Junafrav Ena von Rirchberg                                     | <b>j.</b> .  |        |
| #                                                                  |              | 3      |
| 10 Ein Sammet zu 44 % thut 20                                      | 20           | _      |
| 18 Rei Seiben vor 53 At thut 5 (Rahseibe.)                         | 15           | 9      |
| 2 fehwammen Brem gefarbt halten 28 Gin                             |              |        |
| zu 5 % thut 6                                                      | 14           | -      |
| Summa 33                                                           | 7            | 9      |
| Im Leipziger Oftermarkt ift fur Gua ni bagegen finbet fich weiter: | chts 1       | notirt |
| Im Michels Marct zu Leipzig Anno ]<br>Jundfraw Eua.                | l <b>560</b> | ,      |
| #                                                                  | æ            | a      |
| 5 Ein leberfarben Damaft ju 30 ge thut 7                           | 3            |        |
| 2 ftud vorder Leinwat 11                                           |              | _      |
| 1 K venedisch seiben                                               | _            |        |
| 4 Ein S. Damast zu 30 % 5.                                         | 15           |        |
| 1 Ele guten Sammet 3                                               | <b></b> .    |        |
| Summa 32                                                           | 18           |        |

# Neue Jarsmarck Anno 1561. Junckfraw Eug von Airchberg.

| #                                            | X   | ۵          |
|----------------------------------------------|-----|------------|
| 18 Ein Braunen Sammet ju 2 Daler thut 41     | · 3 | <b></b> ·· |
| 7 Ein S. Damast zu 28 ge thut 9              | 7   |            |
| 1 & Rott vnnb braun Carmofin Seiben 12       |     |            |
| 2 Ein gulben ftuck zu 71 A thu 15            |     |            |
| 2 Marber Rellen Rurffen groß zu 15 A that 30 |     |            |
|                                              |     |            |

Summarium . . . 107 · 10 — macht Taler . . 94 1 —

Nach diesem Capitel folgt für Sibonia von Kirchberg, ber altesten Tochter Eva's von Trott, welche an Christoph von Weferling verheirathet wurde, die hier folgende Ausgabe, allem Anschein nach zu ihrer Aussteuer und Hochszeit bestimmt.

Vor Sidonien von Airchberg Christoff von Weuerslings Sauffraw.

|                                               | f              | æ           | Á   | •• |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-----|----|
| 1 cr. 8 flein gulben Bareth vor 18 taler thut | 20             | 12          |     | •  |
| 2 Eln glans borbten megen 12 Pot )            |                |             | •   | •  |
| 4 Ein Silbern bordten wegen 81 Lot> 🕿         | 22             | <del></del> | ÷   | •  |
| 5 Ein Craus bordten wegen 6 2 Lot ) 3         |                | • 1         | •   | •  |
| 3 Unt goldt / so stud                         | r an           |             | • ) |    |
| 3 Ung golbt 3 Ung Silber 3u 28 % thut         | . <del>.</del> |             | • , | `, |
| 2 Lot Gilber                                  |                | ı Ā         | · 4 |    |
| 2 lot Gilber flinderlin zu 36 9% thut.        | . 0.           | 19          |     |    |
|                                               |                |             |     | '  |
| l Ung gezogen golbt ) ju 36 ge thut           | 3              | ··· 9       |     |    |

# 106 VI. Beitere Auffchluffe über Eva von Erott

|                                             | Æ    | X  | a |
|---------------------------------------------|------|----|---|
| 61 Ein Braunnen Sammet ju 48 % thut         | 14   | 9  |   |
| 30 Ein Roten Damast zu 30 ge thut.          |      | 18 |   |
| 37 Rotten } Garteten zu 7 ge thut           |      | 14 |   |
| 25 Ein tischtucher ju 12 ge thut            | 14   | 6  |   |
| 40 Ein Handtucher zu 4 ge thut              | 7    | 13 |   |
| 2 Ein schirduch zu 18 % that                |      | 18 |   |
| 13 Ein Cammerbuch zu                        |      | 5  | 3 |
| 1 stud port Linwandt ju                     |      | _  | _ |
| 1 ftud 3wilch vor                           |      | 10 | 6 |
| 21 Ein Reggeluken ju 7 % thut               | 7    |    | _ |
| (Sollte bies vielleicht Regenlaken heißen?) |      |    |   |
| 86 % Bin allerlei in einer tl. zu 3 %       |      | •  |   |
| 4 A baß 8                                   | 13   | 14 | - |
| (Dies waren vermuthlich allerlei zinnen     |      |    |   |
| Gerathe in einer Tonne.)                    | •    |    |   |
| 4 Lendster vor                              |      |    | _ |
| 2 Salbfeffer vor                            | _    | 12 |   |
| 26 Ein Betzwilch zu 4 ge thut               |      | 20 |   |
| 17 Ein petparchent zu 7 gethut              | 5    | 14 | _ |
| 1 ftud temniger Bet 3mild vor               | 2    | 6  |   |
| 1 cr. febern vor                            | 12   | _  | _ |
| 1 cr. Dunnen vor                            | . 17 | _  |   |
| 2 Ein braunnen Sammet ver                   | . 4  | 12 | - |
| 8 Ein leberfarben schamlot vor              |      | 9  | _ |
| 1 A S. venebifch feiben vor                 |      | 10 | 6 |
| 1 & Braune   venedisch seiden vor           |      | 10 | 6 |

|                                                                                                             | # | X  | 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|
| 81 Sin S. posament Sammet zu 2 Athut Mer geben auf Ruffen, pandfoul vund Deden aber Tifch auch Bitter Deden |   | 10 | 6 |
| fo bestelt thut                                                                                             |   |    |   |

Summa...344 14 3 macht Kaler...301 14 3

Wenn's Shonta die alteste Tochter Evo's von Treet im Jahre 1532 geboren wurde: so hatte dieselbe hiernach bei ihrer: Berheirathung 1561 ein für die damalige Zeit etwas hohes Alter von 29 Jahren erreicht. Mit dem Jahre 1561 schließen diese Nechnungen.

### VII.

# Die Schandsteine tragen und fich aufs Waul fchagen,

zwei Strafen aus bem Mittelatter in ber Stadt Braunfchweig.

Bon bem herrn Rreisgerichteregiftrator Sad in Braunfdweig.

Eine ahnliche Strafe für kleine Polizeivergehen, als bie bes Luberziehens, über weiche von mir im vaterl. Archiv vom Jahre 1838. pag. 421 Einiges mitgetheilt ift, war auch bie in altern Zeiten in Braunschweig vollziene Strafe bes Tragens ber Schanbsteine.

Das » Echte Dingt ber Stadt Braunschweig vom Jahr und Lage als bas Stadtrecht beliebet und ange-

nommen", ben 22. August 1532\*), (so lautet eine Absschrift besselben), welches ungebruckt ist: und wovon nur Abschriften aus wieser i Zeit eriftiren, bestand schon lange vorher und enthalt in feinen Antieln die Westrafung versschiedener Polizeivergehen.

Im Jahre 1388, und wer weiß wie lange vorher schon, wurde bas Echte Ding vom Schreiber bes Rathes, nachbem bazu geläutet worben; ben Burgern abgekünbigt, und betragen bie Ausgaben von bieden, Sahre wie folgt:

Item ii. sol. Henrico scriptor do he dat echteding kündeghe

Idem vor ludent tome echten danghe VI d. Demnach erhielt ber Schreiber henricus baffelbe abzutunbigen ober abzulesen 2 Soll und 6 Pf. wurden für bas Läuten bazu entrichtet.

Der im Jahre 1468 zusammengetragene Orbinarius bes Rathes zu Amunschweig beschreibt in seinem 120. und 132. Capitel, zu welchen Zeiten und unter wolchen Körmlichkeiten biese Abkundigung burch den Schreiber jebes Jahr in allen Weichbildern der Stadt geschehen sollte. Eine Handlung, die hier wie an andern Orten \*\*) von der Laube des Rathhauses herab vorgenommen murbe.

über bie perschiebene Urt ber Unwendung bes Schand:

<sup>\*)</sup> du Roi in seiner spitematischen Anteitung gur Renntniß ber Quellen und ber Literatur bes braunschweig = wolfenbuttelschen Staats und Brivat=Rechts, S. 220, §. 164. fest bas Echte Ding in bas Jahr 1538. \*\*) Siebe vaterl. Archiv 1937. pag. 214.

fteintragens gibt nun bas Manuscript über bas Echte Ding am einigen! Orten folgende Auskunft:

Eit. 25. 'Bom Nachtgange, Unfug, Fenfter ober Thuren zerftoffen, Briefe ichreiben, Saftelabend, Saafen= tuhren und Fischen.

S. 5. »Wer auch Briefe schriebe und bie in ander Leute Haufer, oder in andere Statte wurse, nagelte oder stedte, oder mem bereimte, befänge oder wem bebichtete, ben will man für einen ungerechten Mann haben, wird er bes betroffen, der soll die Schandssteine tragen und die Stadt entbehren.«

Ferner Tit. 26. Bon Chebrechern, Jungfrauen ichanben und Rofferei.

- §. 1. »Welcher Mann ober Frau in offenbarer Chebres cherei begriffen, betreten ober überwiesen murbe, follte bie Schanbsteine tragen und aus der Stadt verweiset werben.«
- und §. 4. »Ware Jemand, es ware gleich, Mann ober Frau, ber mit seinen Tochtern, Mägben, Gesinde, Frauen, Freunden ober Fremben, Kuppelei ober Rofferei gestattete, und daß also befunden ober überweiset wurde, ber sollte die Schandsteine tragen und also aus der Stadt verweiset und barin nicht weiter gestattet werden.«

Obgleich das Echte Ding vom Jahre 1532 jenem bes Jahres 1388 und weit früher noch, nicht mehr ganz gleich gewesen sein mag, so ist daraus doch auf das hohe Alter desseben und dieser für kleine Vergehen bestandenen Strafe, welche zugleich mit Verweisung aus der Stadt verbunden war, zu schließen.

In dem Stadtrechte der Stadt Braunschweig, Donnerstag nach Agapethi, (ben 22. August) 1532, wied im Lit. 30. »von Warfagern, Loberern und Rofferschen« bieser Strafe im 2. Artibel auch mit folgenden Worten gebacht:

"Welcher Regbe ober Feanen verschunnete, anhielte haufete ober hegete zur Hureren, Dieberen und bes befunden ober beweffet wurde, ber foll die Schanbsteine tragen, ber Stadt verweiset und nimmer barin gelassen werden."

Weiter habe ich in ben altern ftabtbraunschweigischen Gesetzen, soweit sie mir bekannt sind, namentlich in der Stadt Braunschweig Ordnung ihrer christlichen Religion de 1573, wo auf "Schmehworte, Schriften und Lieber" Tit. 29 bis 32 nur Abbitte, Gelbstrafen und Stadtverweisung gesetzt ist, diese Strafe nicht weiter erwähnt gefunden, und scheint solche in dieser Zeit schon außer Gebrauch gekommen zu sein.

Wie solche aber vollzogen, ob bie Schwere bes zu tragenben Steines ober mehrer Steine fich nach bem Grabe bes Verbrechens gerichtet? barüber bin ich in Unsgewisheit geblieben.

Ein besonderes Gewicht muß dabei jedoch beobachtet sein, bann in einer Rechnung über verschiedene Ausgaben bes Rathes vom Jahre 1402 finden fich unter andern folgende zwei Sabe:

Hem i fl Carde bodele vor iiii Wecken Koste eynem troner de derliken uppe den Rad sprak. (Desgleichen 1 Schilling Corbe bem Buttet für 4 2000 chen Koft einem troner (?) ber thorid — nachtheilig — auf ben Rath sprach.)

Item jij d. Corde bodele vor den sten aff to weghende.

(Desgl. 3 Pf. Corbe bem Buttel für ben Stein abs juwiegen.)

Daß biese beiben Sage zu einander gehören, auf eine dem Rathe zugefügte üble Nachrebe und bas Erasen bes Schandsteines als Strafe bafür, hindeuten, ift wohl nicht zu bezweiseln.

Der Buttel \*) hatte hiernach bas Umt, ben Schandftand abzuwägen, und erhielt bafur 3 Pf. als eine Bergutung, womit zugleich die Ausführung der Strafe felbst, wenn sie nicht in seinem Officium begriffen war, bezahlt fein mich.

über die Anwendung der zweiten Polizeistrafe, wo der Injuriant verurtheilt wurde, sich selbst auf das Maul zu schlagen, will ich schließlich noch einen Rechtsspruch des Rathes selbst wortlich anführen, weil daraus

<sup>\*) &</sup>quot;Bobe", "Bothe", "Buttel" ober "Frohnebsthe" war eins. In bem fachfichen Lanbrechte lib. II. art. 41. heißt es: Bober Richter fein Gewett nicht auspfänden mag aus eines Mansnes eigen, bas allzuwenig gilt, bas foll ber Bronebobe, Bobel bevronen mit einem Creuze, bas er über bas Thor fteden foll nach ber Schöbben Urtel.

Der Buttel jebes Beichbilbes in Braunschweig hatte aus jer bem Aufschliegen ber Schläge in ben Stragen und bem Brobtausrufen auch noch bie, nach bem Austreiben bes Biebes auf bem Martte jurudgebliebenen Schweine zu pfanden, auf bie hoten zu sehen, und bie auf bem Martte zum Bermietien flehenden Arbeitsleute auf ben vorgeschriebenen Blat zu ftellen.

1:

bie Art des Bergehens hinlanglich zu entnehmen ift. Derfelbe lautet:

"Tonnies Hane, ber Bierschwalischen \*) Bruwerknecht anlangt. Tonnies Hane von Beruet eine meile weges uff ienseit Hilbesheimb, hatt allerhand muthwillen vor Henning von Dambs witwen Thor getrieben, auch solzgendts darauff nach den Kindern im Hause gestochen vnnd ste vot geelringshuren (gelbe Kings — vom goldenen Minge, dem Geschlechte der goldenen Ringe) gescholten, darunib soll ehr 2 ihar mitt einer Bheste mit der Borsate uff eines Erd=Rhatts gnade versestet, auch für das gericht geshüret werden, einen wiederruf zue thun, vnnd auff das Waul sich zue schlagen, vnnd die Statt vnnd des Rhatts gepiete zue uerschweren, vnnd wo fern ehr begnadet werden solte, will man ihne in ewigkeit zur Bürgerschaft nicht gestatten.

Actum 8. Octobris Anno 75 (1575).

<sup>\*)</sup> Arnbt Bierschwale, ein Brauer in ber Aiffabt zu Braunschweig, wohnte im Jahre 1604 in bem jegigen Einhorn an ber langen Brude, und war mit in ben ungludlichen Proces wiber henning Brabant verwickelt. Siehe v. Strombeck's Geschichte hennig Brabants, Burgermeister zu Braunschweig. 1829. Seite 60 u. 154.

### VIII.

# Urfunden jur Geschichte ber Herren von Steinberg.

Mitgetheilt vom herrn Pafter Seiters zu Göttingen.

1. Burgfriede für bas Saus Bodenburg, v. 1393. Aus bem Driginale.

We Curb Affchwin hennig un Borcherd rittere. hennig hermen un Affchwin hern Affchwins Gone, un Affdwin atheswanne hern Borcherbes Cone tnapen alle ghehrten van bem Stenberghe betenet openbar in biffem breve bat we un unfe erven unbertwiffchen frunts ufen fitten feullet un willet an bem hus to bobenborch un bar einen rechten fruntliten Borchfrebe holben un bebben. De borchfrebe fcal ftan alfe wiit alfe bat Sus to bobenborch is un be vorborch un be vorwerk un vorb went vor dat uterfte bor bat Bennigh portener to beffer tiib beward un alfe wiit alfe be borchgrave begraven un Bethuned is bar be Borchlube uppe fitten un be fove mid Bufe un mit Sove. Ber et bes gob nicht en wille bat unfer jenighem eber unfer welteserve eber ber unfer welteme bynen beffem bordyfrebe jenigherlene unvoge fchube van unfer jenigheme finen erven eber ben finen bat fcotbe be jene bebe unvoghe bebe van fcaben an weber bon eber rechtes bar umme fcaben. wes be aver ban fcaben an nicht weber bon en konbe bat scotte be fo bon bonen ben ersten achte bagben in fruntscop eber in rech un anders

en scolbe unfer nenn bar mib hastem mobe noch mib unvoghe to tomen. Belle of jenich ander schelinghe eber twibracht under uns welkerlepe be were bar fcolben be jene under ben be fcelinghe eber twibracht were malt twene eter frunde to tefen ben fcolben fe gante macht gheven bat to fcebenbe un by to legghenbe in fruntfcop eber in rechte un wu' be bat richteben bat scolbe we holben ane weberfprate. Wore aver jemeb under und eber unfen erven be weber sin truwelofte beffer schebinghe nicht also volghen en wolbe bes gob nicht en wille un bat be anbere mit ane barumme to bepben queme fo fcolbe fe lite wol ben vorscrevenen borchfrebe unverbroten un gans bolben alse vorscreven is un bar to so scolben se be tvile be bepbe werbene ben borchfrebe bolben alfe verne alfe bat uterfte borp bebort begraven un bethunet is. Aver wanne bat gherichtet worde fo fcolde be borchfrebe bliven alfe wit alfe be hir vorbenod is ut ghefcheben bat uterfte born ane jeniaherleve inval. De en fcal une nevn noch unse erven bes andern viende uppe bat hus to bobenborch eber in bem borchfrebe nemen fcube ib aver unwitliten un ane vorsate so scolbe be jene be bat abeban bebbe fo ban scaben an wech laten wan em bat witlit abeban worbe un fe en scolbe bene bonen bem bagbe nenen scaben bon bem jenen bes voend se wered un ben bach fcolben fe of vor eme neber velich fin un vor ben fpnen. Werd of bat vanghenen quemen in unser jenighes hus be bes andern weren be fcolbe be jene in bes hus fe tomen weren jeneme mib willen volghen laten bes vangbene fe weren ane hinder. De en fcal unfer nenn eber unfe erven bat flot bobenborch eber bes flotes en bepl fürften

eber hern Capitule eber ftebe vortopen eber fetten eber ber nenen weber ben anbern bar up nemen. Wer aver bat unser jenich eber unfer jenighes erven fon bepl bes flotes vorkopen wolbe eber vorsetten bat mochte be bon unsen ghmoten de en unvorfcellet beberve man were un ben scolbe he ben antern vorbenomen en vernbepl jares wolben dene de andern eder erer jenich bat fülve ghelden bat scolbe he bem jenen be ib fofte negher gheben wer ib be helfte bes flotes fo fcolbe be ib hundert mart lobich negher gheven wenne ib jene ome ghelben wolbe. Were ib ot en monner bent fo fcotbe be fumme ber hunbert marke der he id negher gheven scolde set mynneren na antale alse bat gheboren mochte. Un be ib kopen wolbe se scolbe imem bat berne fegghen wer he ome ben top bynnen dem vernbent jars vulthen wolbe eber nicht. Wolbe of unser jenich ome be fulven pennynge eber ghelt bor up don dar he ib vore vorsetten mechte de scolbe he van und nehmen. Wolbe aver unfer neyn ben top eber fate albus bon weme be benne fin bent vortofte eber vorfette. be un fine erven foolben uns anbern van bem Stenberghe un unsen erven alsodane breve gheven un bewaringhe bon alfe we undertwischen gheban bebben er wen men on bar up neme. Walbe be bes nicht bon fo en fcoibe me ib ome so nicht vorkopen noch vorsetten. Alle buffe porsservenen stude un erer jowell bysundern love we workes nomben van bem ftenberghe alle unfer jowelt bem anbern un bat fulve hir meder vor uns un unfe erven in guben truwen un in ebestad stebe un vast un unvorbrotem to holbende ane jenigherlepe lift un inval un bethugen bat mib unfen inghesegelen ghebenget an biffen breff. Un

we gheverd van falber ritter un hinvik van dem stenderzhe knape bekennet dat me besse, vorbenomden borchstede um alle düsse stade under desse vorscrevenen van dem stensetze hebben sussen zedeghedinget und sint dar: an un over ghervest dat to thüge hebbe we umse inghesegelm umme erer bede willen ok an dassen bress spekenget. Na: gaddes bort drittepnhundert sar in dem dre un neghentighesten jare in sinte tauventil dage geben.

2. Demuthigliches Schreiben ber Wonnen zu Lamfpringe an ihren lieben Junken und grofgunftigen Jurund Bord v. Steinberg.

Aus bem Driginale.

Dem Erbaren junttern Corbe van stepnberghe unsem groth ghunftyghe Frunde.

Unse punghe un bemopdyghe beth alle the tho bem feven godde tho vorn Srbat leve sunter unde groth ghun-stighe frunt Cort van stepnberghe wy moghen jut nycht darghen bat de almechtyghe god hesse estet unsen prost van dassen errepte achte baghe vor satvol so hesse wo epnem proste unde de sussen frommen prestet webder etigered the eynem proste unde de sussen stepnen prostet webder etigered the eynem proste unde de sussen sie hesse som dasse in depusse west dat he hesse som nicht alle tyd hyr thor stede syn konnt so is he idsunder hyr so is use demoydyghe bede the just dat sp just wysten vor athmosphyghen un wysten eyn Donnerdaghe the kommende alse des donnerdaghe na matthet the teyn steghen hyr wysten de und erschynen un wysten und den sussen sussen wet met gudes wyl wy uns the sus versee dasse juwe rychtyghe

autwort by jegenwerbyghen batum lamsprynghe ghescreben am awnde matthei, Anno Domi LXIII.

De Domina un ganfe fammpge bes Mofters lamipronghe.

Unfe bemondighe bebe ps tho jut bat gy uns nicht willen vorbenten in unfem flymmen scrivende with heffet bar nicht na thor schole west bat with nicht wetten wu wit an sollen junteren scriven wit wilt und bes vorhopen with tunnen bat mit jut nicht vor berven.

Beich' ein gartes Berhältniß zwischen ben Ronnen und ihrem großgunftigen Freunde, daß eine so bemuthige Bitte bens noch einen Bruch befürchten ließ! D. R.

### TX.

# Drei Gendschreiben der Raiser Karl V. und Ferbinand I. an die Stadt Braunschweig.

Mitgeiheilt vom herrn Raufmann Guftav Schabe zu Magbeburg, Ditgl bes biftor. Bereins für Rieberfachfen.

I. Raifer Rarl V. an den Rath der Stadt Braun: fcweig, Augeburg, ben 30. Mai 1548.

Carl von Gots gnaben Romischer Kaifer zu allen, geitten Merer bes Reichs, ze.

Erfamen lieben getrewen. Ale fich vanfere vod bes hailigen Reiche Churfarften, Farften vand Stennbe, fo auf bifem vanferm Reichetag, ben vans verfamblet feind, vand ber abwefennben Potichafften, und Gefanbten, gu

anfang big vnnfere werennben Reichstags, auf vnnfer gnebige gepflegne hannblung, bie Strittig Religion fach, auf erortterung bes Concilii geftellt, vnnb fich bemfelben vnbermurffig ju machen, vnnb beffen Erorterung ju erwarten, vnnb zu geleben, inn gemain bewilligt. Unnb vns baneben gehorfamblich haimbgeftellt, auf Chriftlich gepurlich wege bebacht ju fein vnnb verorbnung ju thun, wie man mitlerzeit, bis zu Enbigung vnnb auftrag bes Concilii in Religion vnnd andern fachen ben einannber friblich leben vnnb pleiben mochte. Darauf wir bann ber fachen mit hochstem fleiß Batterlich vnnb trewlich nachgebacht, vnnb leglich inn erwegung aller gelegenhait, mit Rath vnnb guthun etlicher hohes Stannbte vnnb Namens, bie neben vnns, auf Chriftenlichem Epfer bie Ehr Gottes, auch gemainen Frib, Rhue und Uinigkeit zu befürdern, hochlich genaigt seind, ain Ordnung, wie es mitter zeit, bes werennben Concilii zuhalten fein folte, gulamen tragen vnnb verfaffen laffen, biefelb nachmals etlichen treffenlichen ber hailigen Schrifft verstendigen, auch fribens vnnb Chrliebenben Lerern zuetfehen bevelhen onnd als wie aus berfelben Bericht, fouil vernomen, bas folch Orbnung vnnb Interim In Rechtem Chriftenlichem verstannbt vnnferer waren Christenlichen Religion vnnb Rirchen Lerern Orbnungen vnnb Sagungen (außer: halb zwaper Puncten, die Communion vnnbter baiber gestallt vnnd ber Prieffter Che belanngendt) nicht zuwiber, fonnder jur befürderung Chriftenlicher verainigung, ber ftrittigen Religion, auch erhaltung alles friedlichen wefenns, nuglich, fruchtpar vnnb bienftlich fein folle, haben wir biefelb gemainen Stennben eroffnen laffen.

mit bem gnebigiften begern vnnb Cruftichen vermanen, wie foldes jnn vnnferm Schrifftlichen Fartrag baneben gefchehen, beffen fambt obberuerte Interime Copen St fonnber 3meifel numer haben werbet, weitter begriffen ift. Wiewol nun Churfurften, Fürften vnnb gemaine Stennde, foldes alles gehorsamblich angenomen, Unnd vnns barauf unbertheingtlich gepetten haben, Inen von foldbem Interim Abschrifft mitgutailen, fich bemfelben auf Er vorige gethane haimbstellung gemeß wiffen zu hallten, vnnb mir vnne auch barauf entlich verfeben, bemfelben foll alfo allenthalben, wie pillich, gehorfamblich nachgefest vnnb volg gefchehen. Go ift vnne boch feither ain Supplication Schrifft, inn namen gemainer Stette phergeben, barjnn fich befindt, bas etliche unnbter benfelben vber obgemelte haimbstellung vnnb annemung folches Interims ober Ordnung, Diefelben jeto allererft onberfleen, inn weitter Bebennden gu gieben.

Dieweil bann meniglich guet wissens tregt, vand etliche vil Stennbe mit hochster Beschwerd Im werck gespurt vand befunden haben, was nachtailiger beschwerzlicher Barath dem havligen Reiche Teutscher Ration, aus spaltung der Religion disher erwolgt, vand daraus leichtlich abzunemen, was vanviderbringlichen Schadenns vand verderbenns hinsuran dauon zugewarten sein muester Wo die Sach also in jerung vand misuerstannt seener beruhen vand schweben sollte, vand das derhalben solchem verderblichen varath vand vanderganng gemainer teutscher Nation zusürkommen, vand bestenndigen Fride, Recht, Rhue vand ainigkeit im hailigen Reiche wieberumb auszurichten zu pflannben vand zuerhalten, die hoch

onuermeiblich nottuefft pe erforbern will, hierin zeitlich vnuerzogenliche einfebens ju haben, die fach in faine ferner verweilung vnnb Bebeuncken zu ftellen. Unnb wir bann bigher mit nichten gemaint gewefft, auch noch vngeen Schte annbere, bann mas Chriftlich, loblich, zu ber Cher Gottes, ber Geelen hail unnb Geligkait, auch befürderung unnd erhaltung bestennbigs Fribenns, Rhue bund Ainigkeit im hailigen Reiche, vnnb aufreuttung bes bochnachteiligen miguertramens, fo allenthalben unnbter gemainen Stentuben gannt befchwerlich eingeriffen, vnnb au gemainer Teutscher Ration nus vand wolfart, dienlich fartreglich vand erfprieflich fein mag, furnemen wollten, welches boch ben bifer Strittigfeit, barunbter fich fouil wiberwerttiger Leren vanb Secten einbringen (wie man bis ber mit bobem Schaben bund nachtail innen worben ift) mit nichten geschehen tann. Go wollen wir vans nochmals enntlich bes Euch verfeben, bas Ir Emere tails gar mit gemaint fevet, bie fach bes Interims inn ferrer\*) Bebennden ju gieben, noch benen bie folches inm weitter Bebennten au ftellen, fich vnnberfteen wurben. Guch ais nigs wege anbengig ju machen, Sonnber vilmer ber gemainen beschehenen Bewilligung, gehorsamblich unnb trewlich nachgufeben, Immaffen bann annbere vnnfere vund bes Reichs Frey vund Reichs Stette, fampt anbern geborfamen Stenden, jun gueter angal vnnb ber merer tail fich au thun, gegen vuns auch erpotten haben, Binnb begern bemnach mit fleiß vand Ernst an Guch, bas it vans Ewer Gemueb bierjun furberlich, vand fo fert

<sup>\*)</sup> Rommt hanfig vor, foll ofernere beigen.

ir bemalfo, wie obberkerter untifer Fartrag unnb begern, vermag geleben vnnb nachkommen wollet, vnne foldes finerhalb XXIIII Tagen bie neche ften nach bem Euch biefer unnfer Brief vberanntwort wirdet, imt Schrifften unbter gemainer Stat Braunfdweia Imffgel. Co Ir aber ains annders Bebenndenns weret (bes wir bnns bod nit verfeben wollen) vnne bas burd Ewere Gefanndten, barundter gum me nigiften ain Burgermaifter vnnb zwen bes Raths feven. austrucklich vnnd unberschiblich anzaiget, bamit wir miffen mogen, wes wir bnne bigfale ben Gud jugetroften bnnb vnns barnach ferner haben gurichten, baran thuet ir pnnfern gefelligen Ernftlichen willen vnnb mainung. Geben inn bunfer vnnb bes Reichs Stat Augfpurg, am breiffigsten Tag bes monats Mai, Anno im XLVIIIten. onfere Raiferthumbs im XLVIIIten.

#### Carolus.

Ad mandatum Caesa. e. Catholicae Mtis. proprium.

Den ersamen vnnsern und bes Reichs lieben getrewen n. Burgermaister und Rathe ber Stat Brannschweig. Dbernburger.

II. Raifer Ferdinand I. an die Stände des nieders sachfichen Rreises, insbesondere an den Rath der Stadt Draunschweig. Inspruck, den 9, März 1563.

Wir Ferbinand von Gottes gnaben Erweiter Romiicher Raiser zu allen Zeiten Meerer bes Reiche, in Ser-(Baterl. Archiv. Sabrg. 1841.)

manien, ju hungern, Bohaim, Dalmatien, Croatien bnnb Sclauonien zc. Rhunig, Innfant in Sispanien. Erthertog ju Bfterreich, Bertog ju Burgunbi, Stepr, Rarnbten, Crain, vnnb Wirttemberg 2c. Graue ju Tyrol 2c. Embieten R. allen vnnb Jeben, Churfurften, Fürsten, Genftlichen vnnb weltlichen Drelaten. Grauen , Fregen , herren , Rittern , Anechten , Lannbfhaubtleuten, Landtvogten, Saubtleuten, Bigbomben, Bogten, Pflegern, Bermefern, Ambtleuten, Lannbrichtern , Burgermaiftern , Schultheiffen , Richtern , Rethen, Burgern, Gemainden, vnnb fonnst allen annbern pnnfern vnnb bes Reichs vnnberthanen vnnb getrewen, in was wirben Stannbts ober mefens bie fein, vnnb fonn= berlich ben Fürsten, Prelaten, Grauen, Berren, Stetten, vnnb Stennben gemainlich bes Rieber Sachfischen Rrang, auch in fonnberheit Graue Unthonien zu Dibenburg, Graue Albrechten von ber Sona, vnnb Graf Etarben au Ditfrieflandt, auch allen See vnnb Unfee Stetten, vnnser anab vnnb alles guets, Erwirdige vnnb Sochge borne liebe Meven Dheim Churfurften vnnb Fürften, auch wolgeborne Eble, Erfamen lieb Unbechtige vnnb getrewen, Buns haben vnnfere vnnb bes Reichs lieben getrewen , R. Burgermaifter Rath vnnb gemainb ber Statt Bremen vnnbertheniglich zuerthennen geben, Wiewol mit allain in gemainen gefchribnen Rechten fonnber auch in bes hepligen Reichs Constitutionen Ordnungen vnnb beuor ab in bem ernewerten hochuerpenten Rapferlichen Lannbfrieben flattlich vnnb wol geordnet vnnb für: feben, bas thainer ben anbern hohes ober Diebern Stannbte felbft aigens furnemens betroen, vil

weniger an feinen haab ober guetern ainicher geftalt, vnnber was gesuechten schein bas auch Immer geschehen mochte, mit ber that befchweren, ober feinen frepen Dag, hannbtierung, gewerb vnnb narung nieberlegen, vnnb mit vngepurlichem hemmen verhindern, Sonnber ba ais ner zu bem annbern anspruch zu haben vermaint, biefelbigen burch orbentich Recht fuchen, vnnb beffen außtrag fich erfettigen vnnb benungen \*) laffen folle. Go thomme Inen boch fur bas Ire wiberwerttige bie aufgewichne Burger ber Statt Bremen ben etlichen auß euch anfuedung gethan vnnb begert, ben Inwonern ber Statt Bremen bie Sannbtierung vnnb gewerb in Ewern Lannbfofften Dbrigthaiten vand gepieten nieberzulegen, auftjuhalten vnnb thainen frepe paß zugestatten, vnnb insonnberhait Ir bie See vnnb Anfee Statt fich gegen Inen ben Inwonern ber Statt Bremen jum theil betroelich vernemen laffen, bas Ir bebacht Inen ben frepen paß zuuerlegen vnnb khain hannbtierung ober gewerb ben Euch zu gonnen, welches Inen vnnb gemainer Statt Bremen zu mercklichen hohen beschwerben schaben band nachtail gelangte, Annd vans barauf bemuttiglich angerueffen vnnb gepeten. Dieweil wir Gy bet Irrungen halben, zwischen Inen vnnb obgemelten außgewichnen Burgern ber Statt Bremen erhaltenbt, an D. A. \*\*) ben Erhbischouen zu Bremen als Iren Lannbfürsten vnnb orbenliche Oberkhait gewisen, baneben auch an ettliche bunfere vnnb bes Reichs Churfürften vnnb Fürften gu guetlicher vnnberhandlung Commission ausgeen laffen, Sp

<sup>\*)</sup> Steht far: begnugen und genugen. \*\*) Deiner Andacht.

auch meniglich fo note gu Inen zusprechen hette bafelbft orbenlichs Rechtens mit zu fein erputtig, bas wir So ben foldem Grem Rechtmeffigem erpieten bleiben gus laffen vund wiber vnrechtmeffigen thetlichen gwalt vnnb fürnemen ju ichuten vnnb ju ichirmen gnebiglich geruehten. Diemeil wir bann auftragenben Rapferlichen Umbt meniglich fo Recht leiben mag, bei bemfelben bleiben gu: taffen vund vor vnrechtmeffigem gwalt zu fchuten unnd gu schurmen schulbig vnnb. gengigt, zu bem in vnnsern vnnb bes hepligen Reiche Ordnungen vnnb Abschieben außtrudhlich furfeben, bas niemanbt ber Recht leiben mag, ber fren Buggng ber profiendt, narung vund gemerh gefpert ober abgeftricht merben folle. Demnach empfelben wir euch allen vnnb Emer Jebem Insonderhait bep vermerbung vnnfer unnb bes Reiche fcmeren ungnab, auch ftraff vnnb peen bes Lannbfriebene von Romifcher Ranferlichermacht, hiemit ernftlich gepietenbt unnb wollen, bas Ir gegen gebachten Burgermgiftern vnnb Rath ber Statt Bremen auch allen berfelben Inmonern, leuthen, vnberthannen bnnd allen berfelben baab und guetern, fur euch felb ober burch Semand anbern von Ewerntwegen mit ferrung aufhaltung vnnb verhinnberung Brer handtierung, gewerb, narung vnnd Profiandt, ober fonnft in annder weg, wie bas Immer gefchehen mochte, aigens, thetliche, awalts, aufferhalb gepurlichs ordenlichs Rechtens nichts hannblet noch furnemet, Sonnber was Ewer Zeber zu Inen gufprechen vermaint baffelb gegen Inen mit orbenlichen Rochten fuechet vnnb furnemet, vnnb euch Rechtens beffen Gy fich erpieten, vnnd wir Irer barque mechtig ju fein gebendhen, erfettigen vnnb benugen laffet,

vnnb hierinn nit vngehorsam sevet, noch anderst thuet, als lieb euch allen vnnb Ewer Jebem sep, oberuertte peen vnnb straff zuuermeiben, bas mainen wir Ernstlich. Geben in vnser Statt Onsprugg ben neunten tag Martii, Anno 1c. Im Drey vnnb sechtzigisten vnnserer Reiche, bes Römischen Im Drey vnnb breissigisten, vnnb der anns bern Im Sieben vnnb breissigisten.

## (L. S.) Ferdinand.

Ad mandatum sacrae Caesareae Mtis, proprium.

Haller.

Strafberger.

III. Raifer Jerdinand I. an ben Aath ber Stadt Braunschweig, Wien ben 10. August 1563.

Ferbinand von Gottes gnaden Erwelter Romifcher Raifer, ju allen Zeiten Merer bes Reichs.

Ersamen lieben getrewen. Wir haben Emr schreiben vans vom zehennben tag nechst uerschines Monats July, von wegen ber Frrung vand zwitracht, zwischen ben außgewichnen Burgermaistern, Rat vand Burgern der Stat Bremen, an ainen, und bem Newen vezigen Rat baselbst, annbers taills gethan, genedigelich empfannzen vand Innhalts nobturstigelich vernomen. Wollen Euch darauf mit genaden nit verhalten, das vans von dem Chur vand Fürsten so wie vergangner Zeit in dieser stritigen sachen zu Commissarien verordnet, oder Iren subbelegierten Raten Irer auferlegten gepstegnen hannds

lung halben noch bif babeer thain Relation guthom: ben. Diemeill aber wie Ir felbst zuerachten, nobturfft erforbert, bas wir berfelben onnferer beputierten Commiffarien fate \*) Relation, zuwor vnnb Gemallen \*\*) wir vnns bier Inn weiter Refoluiern, in alweg anhoren, Bnnb bann obgebachte ausgewichene Burger fich vest gegen vne erbieten, Ire Gefannten mit verrern \*\*\*) volkhomnen ausfüerlichem Bericht an unsern Raiserlichen Hof abzufertigen, Go wellen wir solches alles, also genedigelich erwarten, Bnnd alfbann nach vernemung gemelter vnnferer Commiffarien Relation, vnnb ber aufgetretnen Burger verrern Berichts, nachgestallt vnnb gleaenbait ber fachen vns entfchlieffen, auch barunber bas Ihenig furnemen, verorbnen vnnb verfuegen, fo wir fur nothwennbig vnnb billig befinnben werben. Das wollten wir Euch auf obbestimbt Eur schreiben bizmalls zu gene biger Antidort mit pergen. Geben in vnnfer Stat Wienn ben zehennben Tag Augusti Anno zc. im Drep vnnb fechzigisten Unnserer Reiche, bes Romischen Im Drev unnd breiffigiften unnd ber annbern im Siben unnb brei-Migisten.

### Ferdinand.

Ad mandatu sacrae Caesarea M—tis proprium.

L. v. Kirchslage.

Den Ersamen unsern unb bes Reichs lieben getrewen. n. Burgermaister unnb Rat ber Stat Braunschweig.

<sup>\*)</sup> genug. \*\*) ehemalen. \*\*\*) Diefes Bort kommt hier im Briefe zweimal vor, und kebt beibe Male für ferner.

## Urkundlicher Beitrag zur Geschichte Herzogs Ernst des Bekenners.

Mitgetheilt vom herrn Raufmann Guftav Chabe ju Magbeburg, Ritglieb bes biftor. Bereins für Rieberfachfen.

I. Schreiben des Berzogs Wagnus von Sachsenlauenburg an Ernft den Bekenner, d. d. Lauenburg am Tage Diti 1535.

Unfere freundtliche bienst und mas mpr mehr liebs ond guts vermugen zuuor, Sochgeborner fürst freundtis der lieber Dheim und Schwager, wir haben E. L. Schreis ben freuntlich vormerckt, vnb ift vns in warheit leith bas E. L. ober bie Ihren mpt abgefagten vienden beschwiert, ober berhalben in schaden vnb nachteill geführet solten perben, bas aber in E. E. Schrofften vormeltt, wie fich berfelben vienden gum theill in unferm fürftenthumb und gwiete enthalten follen, baffelbe E. L. nymber alfo befynden foll, benne wor ghar ungern vorhengen ober gefaten wolten bas E. L. ober ben Ihren wue ehe in onserm vermugen, jenich schabe ober verbrieß sollt zugefuget werben, wyr haben auch barnon gar nichts, ban sowiell wor auf Ihren itigen Schrofften vorstendiget, zuuorn gewiffen, vnb wollen vns hprein aller gepure vnb billigfit zu halten wiffen, onb bar ben thun, wie wir von

## X. Urfunblicher Beitrag gur Gefchichte

128

E. L. jn gleichem falle gherne gethan nehmen wolten, welchs wyr E. L. hynwibber gant freundtlicher meynung nicht wolten bergen ban berfelben in alleweghe freuntlich zu wilfharn, seyn wyr stets willig vnd geneigt. Datum Lauenburgk binstags am tag viti Anno 2c. XXXV.

Bon gots gnaben Magnuß herhogt zu Sachsen, Enghern und Westphalen.

## (Abreffe:)

Dem Hochgeporenen Fursten unsern freundtlichen lieben Dheim und Schwager Herrn Ernst Herhogen zu Braunschweigk und Luneburgk zc.

II. Sendschreiben Ernst des Bekenners an den Rath in Braunschweig, d. d. Zelle, Dienstag nach Quasimodogeniti 1539.

Bonn gots gnabenn Ernft Herhog zu Braunschweig vnnb Lanenburg.

Bunfern gnebigen willenn zuwor Erfamenn liebenn gefreiben, wir mogen euch nit verhalten das wir gerne noch Zwep hundert Baß biers habenn wolltenn, vnnd sein gneigt ein hundert vaß vor das erst halenn zulassenn, ist dethalbenn vnnser gnedig gesinnen, Ihr wollet uns noch solche Zwei hundert vaß dolen zulassenn vergünstigenn, weil wir auch difer Zeit mit gutenn Dengsten vor vnfern leib nit woll versorget, vnnd twir dan besitht sein wordenn, das ewee burgerneister einer Franz Kalle einen Braunen Dengst haben soll, so begeren wir gnedigenn

Ihr wollet uns mit bemfelbigenn Bengft vor unfern leib verfehenn, ober vmb gelt gutommen laffenn, bas fein wir vmb euch in gnaben Buertennen gneigt, Datum Bell Dinftage ic. quasimobogeniti Unno XXXIX.

**E**. H. v. B.

## (Moreffe:)

Denn Erfamenn unnferenn lieben getrewenn Burgermeis fteren vnb Rathmannen vnfer Stat Brunfchmig.

III. Gendschreiben Bergogs Ernft bes Befenners an den Rath in Brannfchweig, d. d. Belle, Sonnabend nach Cuasimodogeniti 1539.

> Bonn gotte gnabenn Ernft herhog zu Braunfcweig vnnb Lunenburge zc.

Bunfern gunftigen grus guuve, Erfamenn liebenn getremenn, wir fein burch vitinfern Rath und lieben getrewen Lippolben van Stodhem bericht worben, mas Shr Ime auff feine Werbung, fo ehr aus vnferm beuell, an Euch gethan hatt, In antwurt gegeben hapt, Bnb bas Ihr Euch erpotten, vne vier ober funff hundert bemerter man, off unfer erfordern, und emerg bekoftunge g zugue schigken, boch bas folche hilff euch moge pan gemeinen Stenden, In ewerer Beplage gefurtet werben, ober je, bas biefelbige, euch an ewern priuilegien und freiheis ten moge unschetlich fein, Gold ewer erpieten, bas Ihr vne ein folche angal volckes, wie gemelbet zuschigken wollet, bas nemen wir zu gnebigem gefallen, vnb band an,

130 Urfundl. Beitrag zur Geschichte bes Berzogs Ernft.

wollen es auch ben Euch also behalten, Ihr hapt aber auermeffen, bas ben vne nicht ftehet, Euch vertroftung authun, noch Euch barauff zur hilff zuforbern, bas folches folte Guch, au emerer gepur, ber Bulage abgefürget werben, Das aber folch Ewer Silff euch an Ewern pris uilegien und freiheiten, fo fle benfelbigen zu nahe mochte fein, folte vnichetlich vnb vnabbruchlich fein, funden wit woll geschehen laffen, Go ist diß ein sach, die nit allein vne, fonbern auch Guch, vnb alle verwante Stenbe, fonberlich biefer ganbe, belangen thut, vnnb fo vne gott gnabe und fige, jegen bie Rnechte verleihen murbe, wie wir zu gott hoffen, vnb menschlich baruon zureben, auch gar nabe bargu gefast fein, Go teme es allen biefen Landen, die zu gott vnnd fribe begierbe haben, zu gutem, berhalben wollen wir vns versehenn, das Ihr besto mher willig werbet fein vne bie hilff wie gemelbet, vnb fo ftart, als Immer zuthun fein will, off onfer weiter erforbern zuschigken, bas fein wir inn gnaben zuertennen geneigt, Datum Bell Sonnabent nach Quasimobogeniti, Unno 1c. XXXIX.

> Ernft S. m. pp. (Abreffe:)

Den Erfamen vnnsernn lieben getrewen Burgermeistem vnb Rathman vnser Statt Brunfchweig.

## Verzeichniß der Pfandsummen, welche 1521 auf den hildesheimschen Amtern gestanden.

Acienstud aus bem Rachlaffe weil. fürfil, braunschw. sluneb. Ranglers Ripins ju Sannover.

Verzeichnus der Pfandtsummen fo 210. 1521 zc. bey Dahmaliger execution auff den Silbesheimbich. Seufers gestanden.

|                                | Goldfl.       |
|--------------------------------|---------------|
| Bienenburgt                    | 8000          |
| Wiehbelah                      | 9000          |
| Schladem                       | 10000         |
| Liebenburgt                    | 36000         |
| Bohlbenbergt                   | 13000         |
| Bolbenftein                    | 6000          |
| Poppenburgt                    | 12000         |
| Spundefruct                    |               |
| Grohnow                        | •             |
| Colbingen )                    |               |
| Colbingen Winkenburg Steinbrud | 21000         |
| Steinbrud )                    |               |
| Lutter                         | 7000          |
| Westerhoffe                    | 11000         |
| Argen                          | 9000          |
| Grohnbe                        | 14000         |
| Lawenstein                     | -             |
| Hallerburgt und Ruthe          | <b>29</b> 000 |
| -                              | 192700        |

### XII.

# Ankundigung einer Gefchichte bes Nieder: ftifts Munfter.

Die

## Seschichte bes ehemaligen

## Riederstifts Munster

bom

Gemeinheitstheilungscommiffair Rieberbing,

welche etwa 3 Bande fark wird, erscheint in Heften von circa 8 Bogen, davon vier jedesmal einen Band bilben.

Gebes Bierteljahr erscheint ein Beft. Das britte und vierte werben enthalten:

bie Geschichte ber Grafen von Diepholz und ber Grafschaft selbst,

begleites von Siegelabbruden und Urkunden, darunter ein merkwürdiges Verzeichniß von 1564 über die damaligen Documente. Der Subscriptionspreis für jedes in Umschlag besindliche Heft ist 8 Gyr., welcher bei Empfang besselben entrichtet wird. Alle Buchhandlungen nehmm Bestellungen hierauf an, auch die Redaction des vaterlArchivs.

# Vaterländisches Archiv

bes

# historischen Vereins

fúr

Riedersachsen.

Herausgegeben

nou

Dr. A. Proennenberg, Dr. W. Havemann,

Dr. A. Schanmann.

Jahrgang 1841. — 3weites Beft.

Sannover.
In ber hahn'ichen hofbuchhanblung.
1841.

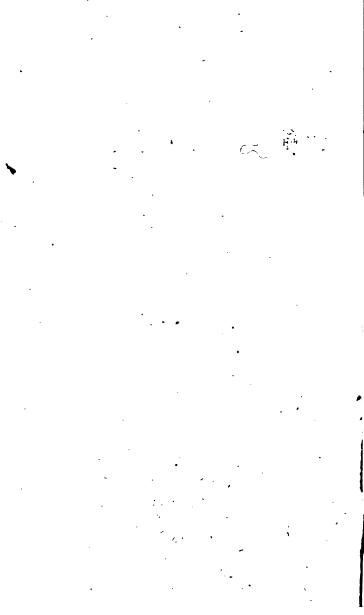

# Inhalt.

| KIII. über die Besthungen des goslarer Münsterstifts St. Simonis und Juda zu Ballendar und Mengede. Von dem Herrn Archivar Volger zu Goslar |             |                                               | Beite. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------|
| Rengebe. Von bem herrn Archivar Volger zu Goelar                                                                                            | KIII.       | über bie Befihungen bes gostarer Münfterfifts | •      |
| gu Goslar                                                                                                                                   |             | St. Simonis und Juba ju Ballenbar unb         |        |
| gu Goslar                                                                                                                                   |             | Rengebe. Bon bem herrn Archivar Bolger        |        |
| XIV. Beiträge zur Lebensgeschichte von Gerzog Kriebsrich bem Jüngeren. Bom Prosessor Dr. Havesmann in Göttingen                             |             | •                                             | 133    |
| rich bem Jüngeren. Bom Professor Dr. Saves mann in Göttingen                                                                                | XIV.        |                                               |        |
| mann in Göttingen                                                                                                                           |             |                                               |        |
| XV. über die Anslegung alter Anentafeln. Bon bem Herrn Oberamtmann v. Holle zu Burgs borf                                                   |             |                                               | 176    |
| bem herrn Oberamtmann v. Holle zu Burgs<br>borf                                                                                             | XV.         | _                                             |        |
| dorf                                                                                                                                        |             |                                               |        |
| XVI. Urkunden, das Stift Munftorf betreffend; aus beffen Archive mitgetheilt von dem herrn Ober-                                            | -           |                                               | 999    |
| beffen Archive mitgetheilt von bem Geren Obers                                                                                              | <b>V</b> VI | •                                             |        |
| " "                                                                                                                                         | ΔY Į.       |                                               |        |
| amtmann Ritter Reiche zu Blumenan 228                                                                                                       |             |                                               |        |
|                                                                                                                                             |             | amtmann Ritter Reiche zu Blumenan             | 228    |

# 1. (1.5)

•

•

.

•

. . .

· .

. .

-

#### XIII.

## über die Besitzungen des goslarer Münsterstifts St. Simonis und Juda zu Vallendar und Mengede.

Bon bem Berrn Archivar Bolger ju Goslar.

Seit der Zeit der Ottonen, in welche die Entbedung bes reichhaltigen Bergwerks des Rammelsberges fällt, war Goslar bald zu einem so wichtigen Orte gediehen, daß man für rathsam hielt, die benachbarte Pfalz Werla hieber zu verlegen. Bon der Zeit an verschwindet letzterer Name immer mehr, so daß wir seine Lage nur noch muthmaßlich angeben können, während Goslar als Lieblingssitz des dritten und vierten Heinrichs auf jeder Seite der Annalisten erscheint.

Die schönste Urkunde von Heinrich's III. Liebe zu Goslar ist leider zerstört und zwar in diesem Jahrhunderte. Das war der Dom, von ihm zur Ehre der heil. Jungfrau und der Apostel Simon und Judas Thaddaei gestistet und reich dotiet, die »capella regis, quae specialem ad imperium habet respectum,« gleichtwie die von seiner Gemahlin Agnes von Poitou gegründete Stiststirche in Monte St. Petri »capella reginae« genannt wird. Was von des Kaisers frommem

Werke noch erhalten ist, besteht in einer kleinen Capelle, bem ehemaligen Haupteingange bes Doms. Wohl muß sie eines Jeben Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, aber immer bleibt es zu Wenig, um bas Ganze barnach zu beurtheilen und auf ber andern Seite mehr wie hinreichend, unser ganzes Bedauern um bas Berlorne zu erregen.

Die Schenkungsurtunden Heinrichs III. sind insofern gutiger vom Schickfal bedacht, als sie unversehrt auf und gekommen sind. Es sind ihrer neun, welche das hiesige Archiv ausbewahrt, von benen 7 bereits bei Beinneccius und Leutfeld gedruckt stehen. An zwei dieser Urtunden, eine gedruckte und eine noch ungedruckte, knupfe ich die solgenden urtundlichen Nachrichten, wenngleich der Gegenstand der Erzählung sich nicht streng in den Grenzem Niedersachsens bewegt und längst nicht mehr in Beziehung zu Goslar steht.

In ihrer frommen Weise vergaßen die alten Kaifer nicht leicht, folchen Bisthumern und Abtrien des nordlichen und östlichen Deutschlands, welche ihnen besonders
am Herzen lagen, von ihren Gutern am Rhein mitzutheilen, damit ihnen der Wein zu religiösem Gebrauch nicht
sehse. Das eine Beisplet mag hier genügen, daß Otto L
am 13ten Septbr. 937 dem Servatiuskloster zu Queblinburg 10 Carraden Bein zu Ingelheim anweist. — Aus
diesem Grunde geschah es denn auch ohne Zweisel, daß
heinrich III. zum Seelenhell seiner Altern, seiner Semahltn und seines Sohnes Heinrich dem von ihm erbaneten Stift zu St. Simon und Judas in Goslar sein
Sut Valendre (Vallendar) in der trierer Diöces schenkte,
von dem er ausbrücklich sagt, daß es »in vineto iuxta

Rhenuma belegen sei \*). In Goslar selbst stellte er am 27sten Marz 1052 biese Urkunde aus, die vom Canzler Winitherius austatt des Erzeanzlers Luitbald recognoscire ist und die völlig stimmenden Zeitangaben Ind. V. Anno domni Heinrici III. regis, imperatoris II., ordinationis eius 24, imperii 6. barbietet. Sie ist schon gedruckt zu sinden bei Heinrich 58. und Leuckseld Ant. Walkenred. 203. (Böhmer's Reg. Ao. 1628.)

Nicht irren kann, wenn Papft Leo IX. Ballenbar unter mehren anberen Besitzungen bem Stifte schon 1049, 29sten Octb., bestätigt, halt man nur ben Untersschied zwischen Actum und Datum fest. Übrigens geht aus bieser Bulle hervor, bas ber Kaiser und ber Papst schon mahrend ber mainzer Synode über bas Stift zu

<sup>\*)</sup> Aus einem Lagerbuche bes Stifts, welches um 1270 gus fammengetragen fein muß, febe ich, bag bas Stift im gangen 7 Dorfer befag, von benen es Wein gog: namlich Bila, Urbete, Binebehufen, Mengeben, Balenbren, Gifilisborf und Gereleven. Die Ginfunfte bet une hier angehenben Orter werben folgenber= maßen angegeben: »de Mengeden XII, talenta et dimidium monete Tremonie danda sunt fratribus. de Valendren tum X plaustrate uizi tum plus tum minus iuxta aeris qualitatem. de Giselisdorf II marce pro uino, ubi tamen secundum aeris temperiem quando cunque crescerit X plaustrate uini.« Der Berkunf biefer Darftellung wird hinreichend zeigen, ob allein bas Wetter bem Capitel biefe Einfunfte verfummerte. Richt unwichtig ift, bag hier ber Beraubungen noch feine Erwähnung gefchieht, mahrent bei ben oftwarts gelegenen Stiftsgutern nicht vergeffen ift, was man bererwegen von ben Eblen von Blobte und Quernfurt lethen mußte.

## 136 XIII. Befigungen bes goslarer Munfterftifts

Soslar Unterhandlungen gepflogen haben. (Anl. No 1.) Des Kaisers Freigiebigkeit war biesesmal bamit noch nicht erschöpft. An bemselben Tage, an welchem er bas Stift mit Ballendar beschenkte, wandte er ihm auch sein Erbgut Mengida (Mengebe) in der Grafschaft Gobeschasts im Gau Bestvalen und in colner Dioces zu. Das Original bieser Urkunde hat leider nicht ausgesunden werben können, nur ein Tranksumptum des Sec. XIII.

lieat mir vor. (Anl. N 2.)

Bu jenen Beiten mogte es eine fcwierige Aufgabe fein, fo ferne gelegene Guter gehorig ju verwalten; boch scheint bas Stift geraume Beit in rubigem Genuffe ber felben geblieben zu fein. Mittlerweile mogte, wenn es Noth that, bann und wann eine taiferliche ober papfe liche Beftätigung hinreichend fein, ben frommen Schenkungen Achtung zu verschaffen, vor benen man ohnehin schon mehr als vor weltlichem Gute Scheu trug. Als aber bie Zeit bes großen Interregnums herbeitam, wo Begehren fur Befigen, Gewalt für Recht galt, wo jeber gern bas Ferne aufgab, um Rrafte nicht zu gerfplittern, beren Bufammenhalten mehr wie je Noth that: wie mogte ba bas Stift zu Goslar hoffen, so entfernte Besitzungen aus bem Schiffbruch zu retten? - Goslar, von bem bamals eben fo paffend, wenn nicht paflicher, Lubwig ber Baier hatte fagen ton: nen, bag es »in medio latrunculorum« kiege! boch geschieht es unbegreiflicherweise, bag wir bie Guter unter Rubolph, bem Pacificator Deutschlands, beim fruhern Befiber finben. Erft unter bem ftrengen Albrecht und als ber Landfrieden befchworen mar, verliert bas Stift bas gewiß mubfam Behauptete.

Das Domeapitel ließ im Unfange bes 13ten Jahrhunderts gemeinschaftlich Mengebe und Ballenbar burch einen Officialen, ben Ritter Bernhard von Strunkebe, verwalten. Diefer freilich forgte mehr fur fich als bas Stift, welches barum ju flagen genothigt ift. Beibe Theile geben ein Compromiß ein und mablen ben Decan hermann von Dortmund, Beinrich ben Decan ber neuen Rirche ju Borter und ben Grafen Ronrad von Dortmund (Tremonia). Der fchieberichterliche Spruch, worüber bie Urtunde N 3. auf bem St. Nicolaustirchhofe au Dortmund 1238, Iften Juni ausgestellt ift, lautet bei Strafe von 200 Mart babin: Der Ritter von Struntebe foll an bas Stift 40 Mart fur bie Rudftanbe im Saufe bes bortmunder Dechanten gablen, 20 auf nachfes Martinifest und 20 auf ben Tag ber Epiphanias, auferbem 30 Mart in Cathedra Petri und lettere Summe jahrlich auf benfelben Tag. — Zugleich verspricht ber Decan von Goblar, bei obiger Strafe, gegen ben ebien Mann Konrad von Mulnarte und ben colner Marichaft Gotswin von Alvetore, welche bie Guter in Ballenbar und Gelbesborp ufurpiren, papftliche Briefe beigubringen; bie Citations = und Ercommunications = Briefe - wenn ja bie Ritter contumacirt werben mußten - bem von Strunkebe in's Saus zu liefern u. f. m.

Einige Zeit später waren ber Decan Rabobo und ber Scholaster Johann von Paberborn vom papstichen Stuhle belegirt, die Klage von Decan und Capitel zu Goslar wider ben Eblen Konrad von Mulnarke, ben Ritter hering von Dentelake, Menzo von holthoven, heinrich Billicus zu holthoven und die Brüder Bern umd Albert von Mengebe zu entscheiben. Auf ihre peremptorische Borladung erschienen die vier ersteren gar nicht und die beiben letteren sandten einen Laien Gottschaft von Mengebe mit schriftlicher Bollmacht, der jedoch während der gerichtlichen Berhandlungen entwich, so daß alle sechs contumacier und in die Strafe der Excommunication verfallen erklart wurden. Die Urkunde hieraber ist zu Paderborn am Sonnabend nach dem Feste der Gedurt Maria (11. Septhe.) des Jahrs 1249 ausgestellt und von beiden Delegirten bestegelt. (Anl. No 4.)

Indeffen mogte bas eben nicht Biel nuten, benn Bann und Ercommunication, fo leicht verhangt als leicht geloft, hatten bas Schredenbe fcon verloren. Go mußte bas Stift fich nach Jemanb umfehen, ber beffer feine Sater zu vertheibigen im Stanbe fei. Ginen folden fanb man in ber Person bes eigenen Domprobftes und zugleich mainer Domberen, bes Grafen Arnold von Solme, 'eines Sohnes bes Grafen Marquard und ber Grafin Ehriffine. Ihm, beffen benachbarte und bebeutenbe Sausmacht ben fehbeluftigen Rittern Achtung gebot, übertrug man im Sahre 1277 Mengebe und Ballenbar auf Lebens-Beit. Erfteres follte et auf eigene Dube und Roften verwalten und bebauen und nach Abjug ber gehabten Roften bem Stifte bie Balfte ber Auftunfte gutommen laffen, woaegen es ihm in Betreff bes Lettern freifteht, ob er vom Ertrage bem Stifte etwas zukommen laffen will ober nicht, Beweis, wie wenig man bavon zu erwarten hatte. Rach feinem Tobe follten beibe Gater ohne Ginreben feiner Freunde ober Nachfolger an bas Stift gurådfallen. (Anl. N 5.)

Wie miglich es namlich war, auf einen Ertrag Ballendars zu rechnen, barüber geben uns zwei andere Urfunden Auskunft. Der Official ber trierer Curie beauftragte ben Pleban gu Lonfe, ben Eblen Dann, herrn hermann von Mulnarten ju ermahnen, bas Geraubte bis jum Sonntage Misericordia Domini ju erstatten, ober benfelben auf ben 30sten April nach Trier zu citiren. Sollte er nicht erscheinen, fo murbe nach ben trierer Concilienbefchluffen wiber ibn verfahren merben. Beber bas Eine noch bas Unbere that ber Ritter. Der Anwald Goblars aber beschwor auf bie Evangelienbucher, baß hermann von Mulnarken 16 Jahre hindurch bas Gut Ballenbar an Wein, Getreibe, Binfen und anberen Gintunften und Rechten jum Betrage von jahrlich 30 Mart tolnifder Pfennige geschäbigt babe. Run wurde unterm 2ten Dai 1281 ber erwähnte Pleban abermals beauftragt, diefes bem Ritter gu infinuiren, ihm bis gum 30= hannistage Frift zu feten und widrigenfalls ibn offentlich zu ercommuniciren und nach ben Statuten bes trierer Concils »contra praedones violentos« zu verfah: rm, wozu ber Brief bie Bollmacht enthalt. (Anl. Ne 6.)

Der Johannistag verstrich, die Ercommunication wurde verkundet, der Ritter zu einer Strase von 30 Mark colnische Pfennige für jedes der 16 Jahre (also 480 Mark) verurtheilt; aber Der kummerte sich in verhärtetem Gemuth um nichts, »neque curat in animo indurato, prout in aetis supra hoc confectis plenius continetur.« Der trierer Hosossicial wandte sich an den Official zu Coln, mit der Bitte, auch in dieser Didecte nach den colner Concilien den Ritter zu behandele

umd Albert von Mengebe zu entscheiben. Auf ihre peremptorische Vorladung erschienen die vier ersteren gar nicht und die beiben letzteren sandten einen Laien Gottschalt von Mengebe mit schriftlicher Vollmacht, der jedoch während der gerichtlichen Verhandlungen entwich, so daß alle sechs contumaciet und in die Strase der Excommunication versallen erklärt wurden. Die Urkunde hieraber ist zu Paderborn am Sonnabend nach dem Feste der Geburt Maria (11. Septbr.) des Jahrs 1249 ausgestellt und von beiden-Delegieten besiegelt. (Inl. Ne 4.)

Inbeffen mogte bas eben nicht Biel nugen, benn Bann und Excommunication, fo leicht verhangt als leicht geloft, hatten bas Schredenbe ichon verloren. Go mufte bas Suft fich nach Semanb umfehen, ber beffer feine Guter ju vertheibigen im Stande fei. Ginen folden fanb man in ber Person bes eigenen Domprobftes und zugleich mainzer Domberen, bes Grafen Arnold von Solms, teines Sohnes bes Grafen Marquard und ber Grafin Chriftine. Ihm, beffen benachbarte und bebeutenbe Sausmacht ben fehbeluftigen Rittern Achtung gebot, übertrug man im Jahre 1277 Mengebe und Ballenbar auf Lebens-Beit. Ersteres follte er auf eigene Dute und Roften verwalten und bebauen und nach Abjug ber gehabten Roften bem Stifte bie Balfte ber Auftunfte gutommen laffen, mogegen es ihm in Betreff bes Lettern freifteht, ob er vom Ertrage bem Stifte etwas zukommen laffen will ober nicht, Beweis, wie wenig man bavon zu erwarten hatte. Rach feinem Tobe follten beibe Gater ohne Ginreben feiner Freunde ober Rachfolger an bas Stift gus rudfallen. (Unl. No 5.)

Wie miflich es namlich war, auf einen Ertrag Ballendars zu rechnen, barüber geben uns zwei andere Urfunden Auskunft. Der Official ber trierer Gurie beauftragte ben Dieban zu Lynfe, ben Eblen Dann, herrn hermann von Mulnarten zu ermahnen, bas Geraubte bis zum Sonntage Mifericordia Domini zu erstatten, ober benfelben auf ben 30ften April nach Erier zu citiren. Sollte er nicht erfcheinen, fo wurde nach ben trierer Concilienbeschluffen wiber ihn verfahren merben. Beber bas Eine noch bas Unbere that ber Ritter. Der Unwald Goslars aber beschwor auf bie Evangelienbucher, bag hermann von Mulnarken 16 Jahre hindurch bas Gut Ballendar an Wein, Getreide, Binfen und anberen Gintunften und Rechten gum Betrage von jahrlich 30 Mark colnischer Pfennige geschäbigt habe. Nun wurde unterm 2ten Mai 1281 der ermabnte Pleban abermals beauftragt, biefes bem Ritter gu infinuiren, ihm bis gum 30= hannistage Frift zu fegen und widrigenfalls ihn offentlich zu ercommuniciren und nach ben Statuten bes tries rer Concile » contra praedones violentos« zu verfahren, wozu ber Brief bie Bollmacht enthalt. (Unl. No 6.)

Der Johannistag verstrich, die Ercommunication wurde verkündet, der Ritter zu einer Strase von 30 Mark colnische Psenuige für jedes der 16 Jahre (also 480 Mark) verurtheilt; aber Der kümmerte sich in verhärtetem Gemuth um nichts, »neque curat in animo indurato, prout in aetis supra hoc confectis plenius continetur. Der trierer Hosossicial wandte sich an den Official zu Coln, mit der Bitte, auch in dieser Dideter nach den colner Concilien den Ritter zu behandeln

## 140 XIII. Befigungen bes goslarer Dunfterftifts

und mit dem Bersprechen, ihm bei ahnlichen ober wichtigeren Dingen gern wieder zu Dienst fein' zu wollen; — aber Alles blieb fruchtlos. (Anl. No 7.)

Mit Wohlgefallen hatte bas Stift bie vielfaltigen Berbienfte feines Propftes um bie Wiebererlangung beiber Guter angesehen und behnte barum bie Berleihung Dengebe's auch auf bie Berwandten Arnold's gegen einen jahrlichen Bins aus. Arnold's Bruber, Konrab, Cano: nicus zu St. Gereon in Coln, Glifabeth, Wittme bes britten Brubers Rembolb, und beren Erftgeborner Rembold wurden foldbergestalt in ben Contract aufgenommen. Dafür verpflichteten fie fich, bem Capitel von ihren Gutern in Overendorp, Lopfborp, Mitte und Diffenbach jahrlich 16 Mart colnische Pfennige zu gahlen, wovon fie jeboch jebe Dart fur 10 Mart wiebertaufen tonnen, unter ber Bebingung, bag fie nicht weniger als 5 Mart auf einmal ablofen und bie ganze Ablofung in 4 Sabren vollenden. Diese Gelber follen fie an ben Propft bes georgenberger Stifts vor Goslar und an ben Guardian bes Minoritentlofters bafelbft abliefern, welche biefelben aufbemahren werben, bis die gange Summe bei einanber fein wird. Die von Solms bestimmen von freien Studen, baß fie ber Ercommunication bes Erzbischofe von Trier und zum andernmal bem Interdict unterliegen wollen, follten fie in ber Bezahlung bes Binfes faumig erfunden Auf die Koften, welche Graf Arnold an bie Biebererwerbung bes hofes gewandt hatte, verzichtet et unter ber Bebingung, bag bas Capitel feiner und feiner · Altern Memorien gewiffenhaft begehen werbe. (Unl. N 8.) Nach Arnold's am 19ten Jul. 1295 ju Bam-

berg erfolgtem Tobe, wo er feit 10 Jahren ben bischoflichen Stuhl eingenommen hatte, murbe bie Berlegenheit bes Stifts noch größer, ba nun auch Streit mit bem Grafen von Solms hinzukam, beffen Urfache im Dunklen liegt. Glucklich genug fand fich abermals inmitten bes Capitels ein Mann, ber bie Rechte bes Stifts mit Nachbrud und Gewandtheit zu verfolgen im Stanbe mar. Dies war Magister Jacobus, ber bas Umt eines Rotars am koniglichen Sofe Albrecht's mit ber Burbe eines Domberen zu Goslar verband. 3hn benutten feine Mittanoniter, bem romifthen Ronige ihre Bebrangnis borguftellen und ihm gelang es, mit Sulfe toniglicher Macht mehr zu bewirken, wie bie geiftliche vermogte. Liber! ift une von feiner gangen gewiß nicht unbebeuten= ben Correspondens nach Goslar nur ein einziger Brief . ethalten. Derfelbe ift aus Ulm am Tage ber beiligen Agathe (4. Febr.) batirt und melbet an Decan und Capitel ju Goslar, wie es ihm am Sofe feines herrn gelungen fei, die Sofe Balendir und Mengebe auf's Reue Jugesprochen zu erhalten, fie mogten nun ben Decan mit den alten kaiferlichen und koniglichen Urkunden über jene Guter auf Conntag Reminiscere (April 6.) zu ihm gen Beilbronn Schicken, er zweifle nicht, bag berfelbe froh und verrichteter Sache nach Goslar zurudtehren werbe. (Anl. M 9.) Der Brief hat zwar teine Jahrezahl, inbeffen lehrt ein Blid in die Regeften, bag er vom Jahre 1300 fein muß. Den ganzen Januar und Februar hindurch verweilte Konig Albrecht in Ulm und reifte von ba Unfange Darg auf Beilbronn, wo er am Sten Darg eine Urfunde ausstellte.

## 142 XIII. Befigungen bes gostarer Munfterftifts

Rachforschungen, welche ich nach ber von Dagifter Jacobus erwähnten Sentenz bes toniglichen Sofgerichts im hiefigen Archiv angestellt habe, find von gluckichem Erfolge gewesen, indem fie jur Entbedung zweier noch unbefannter Urfunden Albrechts führten. Die eine (f. Anl. No 10.) d. d. apud Oppenheim, 21sten Mai 1199, befagt, bag Graf Rembold von Solms auf Berlangen Magifter Jacobs in Gegenwart bes Ronigs und bes Ergbischofs Gerhard von Maing erschienen fei und fur fich und feine Bermandte auf Mengede Bergicht geleiftet habe. - Rury barauf wurde auch die Rlage über Ballenbar entschieben. Unterm Iften Juli 1299 befiehlt von Gengenbach aus ber Sofrichter bes romifchen Ronigs, Graf hermann von Gule, bem herrn Rubiger von bem Berbe (richtiger von Werber - de Insula) ben Magifter Das cob in Befit bes Sofes zu Ballenbar, ber bier ber Ronigs hof genannt wird, wiebereinzuseten und ihn fur fein Stift an ben Gutern ber Bruber Konrad und hermann von Toneburc um 2040 Mart coinifder Pfennige zu entschäbigen. Als dieser Spruch vom Konig Albert zu Gengenbach ertheilt murbe, waren viele Berren bes alte ften Abels Deutschlands zugegen, unter andern Bifchof Peter von Bafel, Graf Albrecht von Lowenstein, Graf Beinrich von Bweibruden, Berr Beinrich von Dchsenftein, welcher Sanger im Dome zu Stragburg mar, herr Konrab von Lichtenberg, Johann von Wartenfels, Ronrad von Busnant, Seinrich Marschaft von Pappenheim u. a. m. (f. Unl. No 11.) Ronig Albrecht wieberbolt in feiner zweiten Urkunde (Ne 12.) d. d. Eflingen, Bten Dov. 299, baffelbe an ben Grafen Rubiger de Insula. Nach der vorhergehenden Urkunde ift biese für uns nur insofern noch von Wichtigkeit, weil sie den Namen des Baters der beiden Brüder von Toneburc, Hermann, angibt, dem die Sohne auf bosem Wege gefolgt waren. Ich trage deshalb kein Bedenken, die von Mulnarken und von Toneburc für baffelbe Geschlecht zu halten.

Das hatte nun zwar ber tonigliche Schreiber ermicht, aber fo weit ging feine Dacht nicht, bag er ben Befit bes Wiebererrungenen auf bie Dauer feinem Stift hatte fichern konnen. Man hatte nun 60 Jahre lang fein Opfer gescheut, um Beinrichs III. Schentung gu retten, aber nur Roften nie Gintunfte hatte man bavon gehabt. Das mußte enblich bas Capitel zu Goslar etmiben. Gewiß war man frob, als fich eine gute Geligenheit barbot, Ballenbar zu veräußern. Wilhelm, Ebler berr ju Menburg in Bubingen erftand ben Ronigshof für 300 Mart coinische Pfennige. Drei Jahre fou er bas Gut unentgeltlich befigen, von ba an bie Rauffumme in jahrlichen Quoten von 50 Mart im Saufe Gifelberts bon herborn gu Beglar entrichten. Dafür verburaten fich mit einem Sanbichlage Berr Ulrich von Sagenau, Insticiarius provinciae, Andreas von Wilnau, Burgmann in Bilmar, und hermann, Burgmann in Bubingm. Erfüllt ber Raufer feine Bebingungen nicht, fo wollen fie ein jeber einen Anappen mit einem Roffe Ginlager in Friedberg halten laffen, bis bas Stift zufrieben gestellt sein wirb. Eine befondere Claufel befagt, baß wenn ce einer ber Parteien gelingen foute, von herrn hermann von Mulnarten einen Theil ber bem Stift iugesprochenen 2000 Mark (bie andere Urkunde hat 2050)

## 144 XIII. Befigungen bes goslarer Dunfterftifts

zu erpreffen, es unter fie getheilt werden folle. (f. Unl. 13 und 14.)

-Ingwischen mar von Reuem beftiger Streit zwischen ben Grafen von Solms, die ben Berluft von Mengebe nicht verschmerzen konnten, und bem Simon = und Jubas= Stift ausgebrochen. Derfelbe Bilhelm von Ifenburg, beffen eben Ermahnung gefchah, schreibt am Iften Marg 1304, bag wie er ben Subbiaconus Diebrich, Bicarius ber Stiftefirche ju Goslar, in Gefchafften berfelben am 4ten Septbr. 1303 nach Beglar gefchickt habe, berfelbe am Tage Gorgonii (9ten Septbr.) in ber Rabe biefer Stadt von bem Grafen Rembold aufgefangen, mit gefeffelten Fugen auf bas Schloß Brunisberge geschleppt, aller feiner Sabfeligkeiten und namentlich ber Briefe bes Papftes Bonifag in Sachen Goslars gegen die von Solms beraubt worden fei. Um Tage ber Kreuzerhöhung (14ten September) habe fich ber Subbiaconus burch einen Sprung von einem Schlofthurm aus ber Gefangenschaft befreit. (f. Beineccius, 323.)

• Bon ber abermaligen Klage bes Stifts gegen bie Grafen legen bie beiben letten Urkunden, welche ich sub Me 15. und 16. anfüge, Zeugniß ab. In der einen de 1304, 30sten Jan., sodert der Cantor der Kirche zu Friklar, von dem Propst des Ronnenklosters St. Jacobi zu Osterode subdelegirt, den Grafen Rembold auf den 26sten Febr. nach Friglar vor sein Gericht, sich gegen die Anklagen des goslarer Anwaltes zu vertheidigen. — In der andern (1304, 27sten Aug.) besehlen die Propste der Ronnenklöster in Weißenstein und extra muros hospitalis Fritzlariensis, ebenfalls vom Propst zu St.

١,

Jacobi in Ofterobe subbelegirt, bem Pleban in Blisbach ben Grafen Rembold zu ermahnen, seiner Pflicht gegen bas Stift zu Goslar bis zum Tage bes heil. Gallus und Lullus (16ten Octob.) nachzukommen ober ber Ercommunication gewärtig zu sein, auch auf Wichaelis zu Fristar im Bezirk ber Domkirche zu erscheinen und baselbst ben Belauf ber verursachten Proceskosten zu vernehmen.

Bas aus Mengebe geworden sein mag, ist mir unsbetannt; wahrscheinlich aber ist es über kurz oder lang boch in den Besis des Hauses Solms übergegangen. Die Nachrichten des Archivs reichen leider nicht weiter et müßte denn sein, daß sich ein Blättchen noch versteckt hätte, welches nachgeliesert werden soll. Hoffentlich können aber diese Mittheilungen aus den Archiven zu Trier, Coln und dem Archiv des fürstlichen Hauses Solms debeutend ergänzt werden. Auf das Archiv zu Büdingen ist leider nicht zu rechnen, denn nach dem Aussterden der Linie Niederpsendurg, welcher Ballendar gehörte, bemächzigten sich ihre Allodialerben, die damaligen Grasen, jest Kürsten von Chiman, auch des Archivs, welches also in Brüssel zu suchen sein wird.\*)

<sup>\*)</sup> Ich verbanke biese Mittheilung Sr. Durchlaucht, bein Erbprinzen Ernst Casimir von Jsenburg in Bübingen. Aus Dessen sehr lehrreichem Schreiben erlaube ich mir, Folgendes anzusühren. Ballendar selbst war sahnisch, kam späzer an Trier, dann wieser an Sann=Bittgenstein und 1775 burch Aussterben der Speziallinie dieses Hauses an Trier zurück, welches Leptere wahrsschilch schon 1664 beim Erlöschen der Linie Riederhsenburg den hsenburger Hos zu Ballendar als exledigtes Lehn eingezogen haben wird. Gebruckte hsenburger Urkunden, worin Ballendar

## 146 XIII. Befigungen bes gostarer Munfterftifts

Zuleht erinnere ich ben Leser ber im Anhange mitgetheilten Urkunden, auf das Datum der Araussumpte zu achten, weil sie für den Gang des Processes wichtig sind. So sällt das Datum der Araussummirung der Urkunden M 7. und 8. durch den Bischof Landolph von Brien mit dem Ausenthalt König Albrechts in Nürnderg zusammen und beweist, das Magister Jacobus schon damals für sein Stift die Klage betrieb. Dazu geht aus einer Urkunde Albrechts, d. d. Nürnderg, 21sten Dec. 1298, worin er dem Simon- und Judas-Stift eine Urkunde König Rudolphs bestätigt, hervor, das damals der Decan Konemannus und sein Hospatar Magister Jacobus praedilectus canonicus Goslariensis ecclesiae, in seiner

genannt wirb (ohne baß angeführt wurde, wie der Königshof an das hans kam), find alle ans dem fürstlich wiedischen Archiv, und es mag sein, daß dasselbe noch mehr darüber enthält, da diese Familie eines Stammes mit Psenburg ist und einen Theil der ursprünglich psenburgischen Stammlande besitzt. Die Urkunzbenwerke, worin B. erwähnt wird, sind:

<sup>1.</sup> Geschlechtsreihe ber nralten reichestündischen Sauser Pfenburg, Wied und Runfel. Pag. bes Textes 237, 277 und Urfunde pag. 16, 112, 123, 156, 164, 220, 223, 271, 274.

<sup>2.</sup> Burbtwein. Sub. dipl. VI. 142.

<sup>3.</sup> Deffen Nova sub. dipl. II. 31.

<sup>4.</sup> Onben. Cod. dipl. II. 938, 1214; III. 824.

<sup>5.</sup> Borläufiger boch grundlicher Bericht vom Abel in Dentidland. 297, 299, 342.

Hist. Trever. dipl. et pragm. (auctore de Hontheim) II. 266, 292, 383, 497, 508, 694; III. 3. 11. 28, 284, 802.

Segenwart waren. So wird es ferner nicht ohne Benutung sein, daß über das eflinger Schreiben König Abrechts noch im Jahre 1320 eine Bidimus ausgestellt wird.

## Beilagen.

#### I.

Leo episcopus, servus servorum dei. Omnibus christi fidelibus sancti propositi votum non solum divino effectu impletur, sed etiam humano suffragio adiuvatur. Sit autem notum omnibus sanctae ecclesiae filiis, tam presentibus quam futuris, quia filius noster carissimus, secundus Heinricus imperator augustus, quandam ecclesiam a se funditus constructam in honore sauctae dei genitricis dominae nostrae virginis Mariae et heatorum apostolorum Symonis et Judae, positam loco Goslaria, ubi fratres sunt sub canonica degentes regula, quibus praeposuit quendam presbiterum nonrine Rumaldum, tam pro animae suae suaeque coniugis augustae filiae nostrae Agnetis remedio, quam pro salute etiam parentum suorum Cuonradi et Gisilae divae memoriae, pio affectu piaque intentione sancto Petro ciusque apostolicae sedi per scripturam propria manu signatam penitus concessit per manus nostras,

scilicet indigni vicarii eiusdem apostolorum principis, cum essemus cum eo Magontie ibique synodum haberemus, ut ipsa ecclesia posita sub apostolico iure in perpetuum libera et quieta persistat ab omni iure et dominio, ab omni l'esione et molestia, suam integritatem habens in omnibus rebus et facultatibus, quas modo habet in predicto loco Goslaria, in Egelen, in Ihereselib et in Scemmenstete et in Gerstede et in Valentro, iuxta Renum sito, aliisque locis et villis et quaecunque in perpetuum habitura est sive sint mobilia sive immobilia. Quod donum de manibus praedicti carissimi filii nostri augusti suscipientes, decrevimus per hoc nostrae apostolicae auctoritatis privilegium omne munimen, omne robur apostolicum eidem ecclesiae sanctae Mariae et sanctorum apostolorum Symonis et Judae contribuere et condonare, ut integra in suis rebus suisque possessionibus in secula constans nullum metuat vel ab Imperatore vel a Rege vel ab aliqua persona publica vel privata dispendium ac detrimentum. Dignum tamen duximus eidem carissimo filio nostro augusto eiusque successoribus advocationem ipsius sacri loci ea ratione relinquere, ut semper in potestate habeant ibi prepositos secundum deum ordinare, non autem ex bonis ipsis aliquid alicui in proprium dare, sive in beneficium tribuere. At si contra prohibitionem nostram quisquam eorum temptaverit agere liberum iubemus esse preposito et canonicis, qui ibi pro tempore fuerint, sic omni modo ad romanam ecclesiam deinceps respicere, ut nichil metuant de imperiali vel regia conditione. Episcopus autem in cuius dioecesi istius ecclesiae constructum est monasterium, nichil in eo habeat iuris aut potestatis, praeter ecclesiasticum regimen et secundum canonica instituta episcopalem potestatem. Statuimus igitur apostolica censura sub divini iudicii obtestatione, ut nulla potestas imperialis vel regia, ecclesiastica vel saecularis, vel quaevis hominum persona, magna vel parva, cuiuscunque sit sexus vel actatis contra hoc nostrae apostolicae corroborationis privilegium venire protemptet. Quisquis vero quaequaeve, quod absit, fuerit, usque ad dignam satisfactionem nostri apostolici anathematis vulnere saucius existat. Qui vero ab hic prohibitis se custodierit et quicquid hie legitar illibate observaverit, plenam habeat a nobia benedictionem et adeo sempiternam salatem. Data IIII. Kal. Novembr. per manus Petri diaconi, bibliothecarii et cancellarii sanctae apostolicae sedis. Anno domini Leonis papae I. Ind. III.

#### IL.

In nomine sanctae et individuae trinitatis. Heinricus divina favente clementia Romanorum Imperator augustus. Noverint omnes Christi nostrique fideles, tam futuri quam presentes, qualiter nos ob remedium animae nostrae vitae-

que sanitatem simulque thori ac regni nostri consortis, scilicet Agnetis, Imperatricis augustae, nec non dilectissimae prolis nostrae Heinrici, omniumque parentum seu successorum nostrorum quoddam monasterium in Goslere, a nobis constructum atque in honore sanctae dei genitricis Mariae et apostolorum Symonis et Judae dedicatum, constitutis ibidem ad servitium et laudem dei canonicis datisque praediis proveximus. Inter quae quoddam nostrae proprietatis praedium, Mengida dictum, quod in nostram potestatem hereditario regni iure cessit, in comitatu Godescalci comitis et in pago Westvalon situm ad altare Sanctorum .supranominatorum atque ad stipendium fratrum inibi deo famulantium cum omnibus pertinentiis suis in proprium tradidimus, areis, utriusque sexus mancipiis, edificiis, agris, terris cultis et incultis, pratis, campis, pascuis, silvis, venationibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, molis, piscationibus, exitibus et reditibus, viis et inviis, quesitis et inquirendis et cum omni iure et utilitate, quae ullo mode inde provenire poterit. Ea videlicet ratione, ut praedicti monasterii praepositus ceterique fratres de eodem praedio amodo liberam potestatem hamant possidendi, commutandi, precariandi vel quicquid illis placuerit ad utilitatem eiusdem monasterii seu fratrum inde faciendi. Et ut haec nostrae imperialis auctoritatis traditio stabilis et inconvulsa omni permaneat evo, hoc

praeceptum inde conscriptum manu propria corroborantes sigilli nostri impressione iussimus insigniri. Datum IV. Kal. Aprilis. Anno dominicae incaenationis M. L.H. Ind. V. anno autem domni Heinrici tertii regis, Imperatoris secundi

### m.

Hermannus dei gratia Tremoniensis et Henricus nove ecclesie in Huxaria decani, Coloniensis et Parburnensis dyoc. et Conradus Comes Tremonie. Omnibus hoc scriptum intuentibus notum esse volumus singulis et universis, quod am controversia verteretur inter decanum et capitulum Gloslariense ex una parte et B. militem de Strunkede ex altera, officialem ipsorum de Mengede et Valender supra retentionem pensionis bonorum eorundem, ita nos tamquam in arbitros sub pena CC marcarum est compromissum. Nos igitur potestate arbitraria statuimus, ut dictus B. XI. marcas tremoniensis monete solveret pro retentis, quarum XX in festo Martini proximo venturo, reliquae in crastino Ephifanie persolvet in domo decani Tremoniensis et sic ab omni inpetitione detentorum erit absolutus. Insuper in cathedra Petri proximo sequente XXX marcas et singulis annis eodem termino candem pensionem de bonis memoratis persolvet. Dictus vero decanus Gloslariensis pro se et capitulo suo sub pena antedicta, quod contra Con-

# 152 XIII. Befitungen bet gestarer Munfterftifts

redum virum nobilem de Molnarke et Gotsuinum de Alvetore, marscalcum Coloniensem, qui bena in Valender et in Geldesdorp violenter occupant, litteras papales optinebit, citationem in domam predicti B. promovebit, ad diem indicii occurret, sententiam excommunicationis, si contumaces fuerint, quantum in se est bona fide procurabit et in domum prefati B. transmittet. Et, ut hec inconvulsa permaneant presentem paginam nestris sigillis duximus consignare. Insuper decanus Gloslariensis et presatus B. sigillis suis has litteras sigillarunt. Actum Tremoniae in cimiterio beati Nicolai. anno gratie M! CC! XXXVIII. Kal. Jun. Testes huius rei sunt Albertus de Hurde et Zacharias de Dungelen, milites. Renardus canonicus Gloslariensis. Vdo pastor in Herne. Albertus de Witstrata. clericus tremoniensis.

(LS.) (LS.) (LS.)

#### IV.

R. decanus et Jo. scolasticus Paderburnenses, indices a sede apostolica delegati, omnibus ad quorum notitiam hec pagina pervenerit, meritis et corporis salute gaudete. Noverint omnes, quod cum pro querimonia decani et capituli Goslariensis nobilem virum dominum Conradum de Mulnarke, Heringum militem de Dentelake, Menzonem de Holthoven, Hinricum villicum de Hosthovem, Bernardum et Albertum fratres de Men-

gede ad nestram presentiam peremptonie citateemus, primi quatuor in termino prefixo nec venerant nec pro se procuratorem mittere curaverant, quare ipsos exigente iustitia iudicavimus contumaces. Ultimi duo Godescalcum laicum de Mengede procuratorem miserant sub sigillo plebani de Rikilinghe literatorie destinatum, qui illicentiatus et contumaciter recessit a iudicio negotio non finito, quare ultimos duos indefensos iudicavimus et ideo prescriptos sex dictante iustitia pro contumacia, auctoritate qua fungimus apostolica vinculo excommunicationis duximus innodandos. Acta sunt hec Paderburnae. Anno domini M? CC? XL? VIIII? Sabbato post Nativitatem beate virginis Marie.

(LS.) (LS.)

#### V.

Universis presens scriptum inspecturis Armoldus de Solmesse, dei gratia prepositus Goslariensis Hildensemensis dioce. salutem et cognoscere veritatem. Noveritis quod cum venerabiles viri, decanus et capitulum eiusdem Ecclesis Goslariensis bona eorum apud Mengede, Coloniensis dioce. et bona eorum apud Valendre, Treverensis dioc. nobis concesserint tenenda et possidenda eorum nomine ad dies vite nestre sub forma et modo, que in ipsorum literis continetur, quarum tenor talis est:

Universis presentes literas visuris et audi-

turis decanus totumque Capitulum Ecclesie Goslariensis, hildensemensis dioec. salutem in domino. Noveritis quod nes de discretione et industria venerabilie viri domini Arnoldi de Solmesse, nostri et Ecclesie nostre prepositi, plenam fiduciam obtinentes eidem omnia bona nostra apud Mengede et proventus ibidem, Colon. dioec. et · omnia bona nostra et reditus nostros in Valendre, Treveren. dioc. provida deliberacione prehabita concessimus et concedimus temporibus vite sue tenenda et possidenda, sub hac forma videlicet, quod ipse eadem bona nostra in Mengede suis laboribus et expensis expediet et procurabit et deductis expensis suis medietatem omnium proventuum de dictis bonis tam pro preterito tempore retentorum quam deinceps de ipsis bonis recipiendorum recipiet et reliquam medietatem nobis fideliter ministrabit. Bona vero nostra in Valendre similiter suis laboribus et expensis expediet et procurabit et temporibus vite sue tam retenta de ipsis bonis quam deinceps percipienda suis usibus si voluerit totaliter applicabit, suo arbitrio et voluntati relicto, si de benignitate et gratia sua aliquid de predictis bonis in Valendre temporibus vite sue nobis et Ecclesie nostre predicte voluerit inpartiri. Ea eciam, condicione adiecta, ut post ipsius domini Arnoldi dicessum ab hac vita prenominata bona tam in Mengede quam in Valendre simpliciter rue omni amicorum suorum et successoris sui inpeticione ad nostram Ecclesiam libere redeant et absolute. In cuius rei testimonium presens scriptum eidem domino nostra preposito concessimas sigilli Ecclesie nostre munimine roboratum. Actam Anno domini M. CC. LXXVII. Mense Augusti.

Nos sub huiusmodi concessione predicta bona ab eisdem Decano et Capitulo Ecclesie nostre predicte recipientes, quod eadem bona sub predicta forma expediemus et procurabimus ac eciam pro posse nostro alienata recuperabimus promisimus et promittimus bona fide. In cuius rei testimonium presens scriptum sigillis Reverendi patris et domini S. Archiepiscopi et Ecclesie Coloniensis cum appensione sigilli nostri fecimus communiri. Datum anno Domini Millesimo Ducentesimo Septuagesimo Septimo. Mense Julio.

(LS.) (LS.) (LS.)

#### VI.

Nos Landolfus dei gratia Ecclesie Brixinensis Episcopus. tenore presentium recognoscimus et publice profitemur, literas seu instrumentum honorabilis viri ... Officialis Carie Treverensis non abelitas non cancellatas nec in aliqua parte sui viciatas in hec verba vidisse:

Officialis curie Treverensis viro discreto...

plebano in Lynse salutem in domino. Cum ex

parte venerabilium virorum prepositi, decani et
capituli Goyslariensis Ecclesie nohis extitisset

## 156 XIII. Befigungen bes goslaver Munfterftifts

graviter conquerendo monstratum, qued nobilis vir dominus Hermannus de Mulnarken ipsos iam dudum fructibus et proventibus curtis ipsorum in Valindre temere et contra iustitiam spoliasset et eosdem in dicta carte bonis, iuribus et attinentiis eius perturbaret indebite et molestaret ipsuinque dominum Hermannum per vos moneri fecerimus et mandaverimus ex parte nostra, ut infra dominicam qua cantatur Misericordia Bomini dictis preposito decano et capitulo ablata dicte curtis restitueret integraliter, deo et nobis condignam prestaret emendam et ab occupatione et molestatione seu perturbatione bonorum dicte curtis ipsorum et iurum et attinentiarum eius penitus desisteret et de elsdem taliter se de cetero non intromitteret, vel coram nobis Treveri compareret feria quarta post dominicam predictam, dicturus et ostensurus causam rationabilem et efficacem quare id facere minime teneretur, alioquin nos recepta declaratione extunc contra ipsum secundum statuta Concilii Trevereusis procedere non obmitteremus. Quo die procurator dictorum prepositi, decani et capituli comparavit coram nobis et quantum debuit expectavit, nemine pro dicto domino de Mulnarke comparente, quem propter hoc reputavimus contumacem. Quo facto dictus procurator petiit cum instantia dictis dominis suis fieri a nobis justitiam contra dictum

inum Hermannum super premissis secunstatuta Concilii predicta, cam idem Her-

mannus dicte monitioni nostre minime paruerit ut dicebat nobis graviter conquirendo. Nos vero in institia reddenda dictis deminis deesse nolentes, decrevimus iusticia exigente et dicti Hermanni contumacia non obstante, procuratorem dictorum dominorum super dictorum ablatorum declaratione et specificatione esse admittendum, cum ad hec facienda mandatum haberet speciale. Qui procurator tactis sanctis dei ewangeliis declaravit et inravit in suam et dictorum dominorum suorum animas; prefatum dominum Hermannum ipsos dominos suos et dictam Ecclesiam Gozlariensem spoliasse sedecim annis continuis vino, blado, censibus et aliis iuribus ac proventibus suis in curta predicta et attinentiis ipsius, quolibet anno videlicet dictorum annorum ad summam Triginta marcarum Coloniensium denariorum, communi perhabita estimatione. Nos itaque, huiusmodi declaratione recepta, vobis mandamus sub pena suspensionis ab officio vestro, quam trium dierum monitione premissa in vos fecerimus in hiis scriptis si non feceritis quod mandamus firmiter precipientes, quatenus sepedictum dominum Hermannum de Mulnarke moneatis diligenter ex parte nostra, ut usque ad festum beati Johannis Baptiste proxime venturum predicta ablata, si extant, aut eorum estimationem predictam, si non extiterint, restituat integraliter et de eis satisfaciat competenter antedictis preposito, decano et capitulo ac emendet et ab

Aniusmodi violentiis et iniuriis de cetero désistat et quiescat, alioquin ipsum quem in hiis scriptis excommunicamus extunc în locis, ubi requisiti fueritis, denuncietis publice excommunicatum et ab omnibus faciatis artius evitari, cessando nichilominus a divinis contra eum în locis; in quibus moratur et alias quam diu moram fecerit ibidem secundum statuta Concilii Treverensis contra praedones edita violentos. Datum anno domini M.CG. Octogesimo primo. In crastino beatorum Phylippi et Jacobi apostolorum. Reddite literas sub pena predicta cum appensione sigilli Vestri in signum presentis mandati nostri plenius executi.

Datum apud Nurinberch anno domini M? CC? Nonagesimo octavo, feria secunda post festum beate Lucie virginis.

(LS.)

## VII.

Nos Landolfus dei gratia Ecclesie Brixmensis Episcopus, tenore presentium recognoscimus et publice profitemur, literas honorabilis viri . . . Officialis Curie Treverensis non abolitas, non eancellatus wec in aliqua sui parte viciatas vidisse in hec verba:

Viro discreto ac honesto Officiali Carte Colonfensis officialis Carte Treverensis salutem et sinceram in domino karitatem. Cam nos nobilem virum dominum Hermannum de Mullenarke excommunicaverimus ac ipsum excommunicatum denunciari publice fecerimus et statuta Concilii Treverensis, edita contra violentos, observarimandaverimus contra eum pro eo, quod a nobis monitus competenter honorabilibus viris preposito, decano et capitulo Gozlariensi ablata eis in curte ipsorum apud Valindre, in vino, blado, censibus, iuribus ac proventibus suis, sedecim annis quolibet videlicet anne ad summam Triginta marcarum Coloniensium denariorum communi per hibita estimatione, secundum iuramentum et declarationem procuratoris prepositi, decani et capituli predictorum restituere et de eis satisfacere minime curavit neque curat animo indurato; prout in actis supra hoc confectis plenius continetur. Et quia taliter oppranis compatiendum est ac amni oportuno remedio succurendum vos requirimus et omni affectu que possumus exoramus, quatinus contra prefatum nobilem violentum per excommunicationis sententiam et statutorum concilii Coloniensis observationem sic expedite procedatis seu procedi faciatis per dyocesin Coloniensem, ut in consimili casu et maiori pro vobis idem facere non immerito teneamer. Datum anno domini M.CC. Octogesimo primo. feria sexta post festum beati Johannis Baptiste. In cuius rei testimonium presens scriptum sigilli nostri munimine jussimus roborari.

Datum apud Nurinberch. Anno domini M.CC.

160 XIII. Befigungen bes goslarer Munfterftifts

Nonagesimo octavo, feria tertia post festum beate Lucie virginis.

(LS.)

#### VIII.

In nomine domini amen. Certiora sunt et minori possunt calumpnia perturbari, que vigorem trahunt a testimonio literarum. Sciant itaque tam presentes quam futuri, quod cum honorabiles viri . . Decanus et capitulum ecclesie sanctorum apostolorum Symonis et Jude ecclesie Goslariensis in nos Arnoldum de Solmesse, prepositum dicte ecclesie, Conradum fratrem nostrum, canonicum ecclesie sancti Gereonis Coloniensis. nobilem matronam Elizabeth, relictam quondam comitis Remboldi, fratris nostri, ac Remboldnm eius primogealum, nostrum consanguineum, ac nostros heredes, curtim et bona in Menghede cum omnibus suis attinentiis et juribus transtulerint, tradiderint et ad omnem nostram utilitatem de eisdem faciendam assignaverint nobis iure hereditario tenenda et perpetuo possidenda, nos et heredes nostri eisdem decano et capitulo de bonis nostris sitis apud Overendorp, Loyfdorp, Mitte et Diffenbach dare, solvere et assignare in ecclesiam Goslariensem memoratam singulis annis sedecim marcas denariorum Coloniensium bonorum et legalium vel examinati argenti sub equo valore bona fide promittimus et presentare in dicta ecclesia Goslariensi sub nostris laboribus

periculis et expensis terminis infrascriptis, videlicet in octava beati Martini hyemalis octo marcas et in octava Pasche inmediate subsequente residuas octo marcas. Nec aliqua causa vel casus nos excusare poterit, quin dictis Decano et Capitulo dictos denarios, ut dictum est, teneamur dictis terminis assignare. Actum est etiam inter nos hinc inde, quod nos vel heredes nostri quamlibet marcam reddituum predictorum emere poterimus pro decem marcis in usus hereditarios ipsius ecclesie convertendis. Nec minus quam quinque marcas huiusmodi reddituum emere possimus simul et una vice pro quinquaginta marcis vel equo valore argenti, ut est dictum, et sic deinceps donec reemerimus sedecim marcas supradictas. Hanc vero redemptionem quam cito inceperimus facere infra quatuor annos in toto consumabimus. Denarios quoque seu argentum supradictum, quod nos pro redemptione huius-modi bonorum dederimus in utilitatem ipsius ecclesie convertendum, presentari faciemus preposito Montis Sancti Georgii extra muros Gos-larienses et gardiano fratrum minorum opidi goslariensis predicti et iidem prepositus et gardianus de consilio capituli Goslariensis assument unum probum virum de ipso capitulo, qui simul dictum pecuniam reservabunt donec per ipsam competens hereditas comparetur. Nec sepedictam pecuniam dicti Decanus et Capitulum debent convertere in aliquos alios usus nisi in redd'

annuales. Et nos Arnoldus prepositus, Conradus, Elizabeth, Remboldus eius primogenitus, eligimus sponte et expresse quod si in solutione predicta per quindenam ultra terminos prenotatos negligentes fuerimus vel remissi, ipso facto simus in sententia excommunicationis venerabilis patris domini nostri Treverensis archiepiscopi, nostri dyocesani, et si per aliam subsequentem quindenam in ea prestiterimus non solvendo, extunc terra nostra posita sit sub ecclesiastico interdicto et si quas expensas super hiis fecerint decanus et capitalum antedicti nos eis easdem cum principali pensione in integrum refundemus. Et nos Henricus, dei gratia Treverorum archiepiscopus, ad petitionem predictorum Arnoldi, prepositi Goslariensis, Conradi, canonici sancti Jereonis Coloniensis, Elizabeth, relicte quondam comitis Remboldi et Remboldi primogeniti ipsius nunc et extunc excommunicationis in persons et interdieti in terram ipsorum ferimus sententias in hiis scriptis si iidem in solutione dicte pecunie, ut premissum est, fuerint negligentes. Verum dum nos Arnoldus prepositus dicte ecclesie Gesluriensis pre recuperatione curtis et bonorum predictorum laboraverimus et propter hoc expersas fecerimus satis graves, dicti decanus et capitulum pro remedio animarum patris nostri Marcquardi et matris nostre Cristine in die assignationis dictorum denariorum seu argenti equivalentis utroque termino faciende, corum memoriam habebunt cum sollempnibus vigilius atque missa. Quandocunque etiam nos Arnoldum prepositum Goslariensem de hoc mundi medio contigerit emigrare anniversarium nestrum dicti decanus et capitulum modo predicto facient similiter cum vigiliis atque missa. Ob quam causam expensis factis circa curtim et bona predicta renunciamus libere et sincere. In enius rei testimonium atque robur was Arneldus, prepositus Goslariensis, Conredus, canonique sancti dereonic Coloniansis. Elizabeth relicta et Remboldus eius primogenitus, predicti, presenti pegine sigillum venerabilis patris domini nostri Treverensis archiepiscopi sepedicți apponi rogavimus et nostra sigilla presentibus duximus apponenda. Actum et datum anno domini M. CC. LXXX. III. VII! Id. Maii.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)

Anmert. Zwei Wibimus sind aber biese Urkunde vorhanden, das eine von den Probsten Bodo von Mochanden; und Diebrich von Benwert (1300), das andere:vom Bischaf Siftib von hilbetheim.

#### IX.

te Cast to all

Honorabilibus et discretis viris, Decano et Capitulo Goslariensi, Magister Jacobus eorum concanonicus, regalis aule notarius, quicquid potest reverentie et honoris. Sicut alias vobis meis litteris demandavi sic celerate vobis significo per presentes, quod in curia domini mei

## 166 XIII. Besitungen bes gestieger Munfterftifts

Rubeaer von bem Werbe minen gruz, pubegebat ip pan mins berren gewalt bes Ronges, bas ir Meifter Jacoben, mins berren Scriber bes Romifchen Ronges Albrehtes, ber ein Tumherre ift je Goelar, anteitent nach rehte of ben hof je Balenber, bem man heistet bes Songes hof, vnbe fmat u bem vorgenanten boue geboret, bar an in irret unbe bant lange geitret Cunrat von Toneburt onbe herman fin bruber mit gewalt onbe ane rehte onbe gehat in von mins herren gewalt bes Konges, bag ir ben vorgenanten Deifter Jacoben auleitent nach rebte, fma er von wir fet of Conrates gut von Toneburt onbe of Semmannes gut fines bruber ombe zwei tufent Rart unbe unbe vierzig mark colnischer pheninge, bar vmbe fi ben porgescriben meister Jacoben unde bas Gotteshus je Goslar hant mit vureht ge-Schabiget of ben vorgenanten guten, wan die clage hat Deifter Racobus vollevuret mitrebte vube mit gefamentem vrteile von bes Gottesbus megen unbe bes Capitels von Goslar, ba ber porgenante Meifter Jacob korberre ift. Unde ba bie erteilet wart ze Gengembach ba maren bi min berre bet bifchof Peter von Bafel, Graue Albreht von Lemenftein, Graue Beinrick von Zwainbrute, her Beinrich von Dbe fenftein, ber fenger gu bem tume von Stragburt, ber Gunrat von Lichtembert, ber Johans von Wartenuels, ber Cunrat von Buffenant, ber Beinrich ber Marfchalt von Bappenheim, ber Johannes ber Truchfess von Dieffenhouen, ber Jacob ber voget von Fromenuelt, her Cunrat von Ramswag, her Beinrich von Banater, ber Bilgerin von Magenbert, ber Beinrich von Bilbein unde ander erber ritter genuge. Der brief ward geben je Bengem: bach an ber Mitmochen nach fant Johannestage Baptiffen, do man zalte von Sottes geburte zwelf hundert iar, nonzig iar vode in dem nondem iare. \*)

### XII.

Albertus dei gratia Romanorum Rex semper augustus strenuo viro Rudengero de Insula, fideli suo dilecto, gratiam suam et omne bonum. Cum honestus et discretus vir Magister Jacobus, curie nostre notarius, procurator et canonicus Goslariensis Ecclesie, nomine honorabilium virorum prepositi deceni et capituli predicte ecclesie contra nobiles viros Conradum et H(ermannum) de Toneburg et alios fratres et coherodes corum, per sentenciam obtinuerit in nostra Curia, iuris ordine in omnibus observato, quod ipsum in possessionem Curie de Valendir cum suis pertinenciis universis, que Regalis Curia volgariter appellatur, mittere debeas corporalem. In qua quidem Curia quondam Hermannus pater corum de Tuneburk gravem predicto capitulo Ecclesia Goslariensis iniuriam intulit et predicti fratres et coheredes eorum eidem patri ipsorum in vicio succedentes eosdem gravius dei timore postposito in animarum suarum periculum non desinunt molestare. Obtinuit eciam Magister Jacobus procuratoris nomine per sententiam, quod pro duobus milibus marcarum et quadraginta marcis

<sup>\*)</sup> Die Urfunde ist auf bem Ruden gestegelt. Ein thros under König ift nech eben zu erkennen mit der Umschrift: S. Judicis Curie Alberti dei Gratia Romanorum Regis.

Coloniensibus, quas idem fratres et eorum pater de predicta curia et eius pertinentiis indebite perceperunt, in possessionem bonorum ipsorum, ubicumque ostenderit, similiter mittere debeas personalem. Propter quod fidelitati tue seriose committimus et mandamus precise volentes, quatenus sepedictum Magistrum Jacobum in corporalem possessionem predictorum bonorum aut certum suum nuntium secundum latam sententiam mittere non omittas et defendas nostro et imperii nomine in eisdem. Datum in Ezzelingen V. Id. Novembr. Anno domini M.º CC.º Nonagesimo Nono. Indictione XIII.º Regni nostri anno secundo.

Et nos Thidericus del gratia prepositus sanctimonialium Novi Operis in Goslaria recognoscimus, quod vidimus et cum diligentia examinavimus literam serenissimi principis Romanorum regis Alberti non cancellatam non abolitam nec in aliqua parte sui viciatam sub sigillo fracto. Actum Goslariae Anno domini M. CCC. XX. XIII. Kal. Maii.

(L. S.)

#### · XIII.

Nos Wilhelmus, domnus de Ysenburch, tenore praesencium recognoscimus et ad universorum noticiam tam presencium quam futurorum cupimus devenire, quod nos emendo comparavimus nobis et nostris veris heredibus ab honorabilibus viris domnis preposito, decano et capitulo Eccle-

sie Sanctorum Symonis et Jude in Goslaria predium in Valendern situm, quod vocatur Curtis Regia, cum universis proventibus, iuribus et pertinentiis ipsius in proprium perpetuo quieto et libere possidendum pro trecentis marcis Coloniensium denariorum legalium et bonorum, pro quolibet denario tribus hallensibus computatis. Quam quidem pecuniam solvere dare et assignare fide data promisimus et presentibus promittimus fide prestita manuali in civitate Wetslarie, nostris laboribus dampnis et expensis, dictis domnis aut ipsorum ydoneis nunciis, conditionibus et terminis infrascriptis; ita videlicet quod post triennium a datione presentium in festo beati Marthini hyemali dabimus quinquaginta marcas Coloniensium denariorum prescriptorum vel equo valore argenti, et sic quolibet anno loco et tempore predictis dabimus quinquaginta marcas prenarrati pagimenti et sic faciemus quolibet anno ad primum annum continuatis quousque in sex annis persolverimus trecentas marcas Coloniensium denariorum vel equo valore argenti, ut est dictum. Pro quibus una nobiscum compromiserunt manu conjuncta honorabiles viri domnus Ulricus de Hagenowe, iusticiarius provincialis, et Andreas de Wilnowe, castrensis in Vilmaria, necnon Hermannus, castrensis in Budingen quondam sculthetus ibidem, milites: conditione huiusmodi, quod si nos aut nostri heredes huiusmodi pecuniam solvere negligeremus quibuscunque casibus pre-

# 170 XIII. Befigungen bes goslarer Munfterftifts

dicto loco et terminis suprascriptis extunc nos et nostri compromisores nominati obstagium prebere debemus more fideiussorio predictis domnis de Goslaria, quilibet nostrum pro se, famulum cum equo in civitatem Vredeberg mittendo; ibique iacebunt in uno hospitio simul non exitari aliquatenus nisi de licencia et consensu specialibus domnorum de Goslatia predictorum, donec dicta pecunia persolvatur integraliter et complete. Si autem, quod absit, nos sine herede decedere contingeret et si forte heredes, si qui essent, huiusmodi pecuniam dictis domnis quocunque modo impediti infra annum solvere negligerent, ut promittitur, aut fideiusseres memorati supra obstagium prebere obmitterent meniti, extunc huiusmodi predium post monitionem ad annum cum omnibus condicionibus supradictis ad Ecclesiam Goslariensem memoratam libere revolvetur, contradictionibus quorumlibet non obstantibus quoquomodo. Si preterea nos aut nostros heredes expensas dumpna seu interesse pro recuperatione dicti predii qualiacunque contingeret sustinere, refusionem ipsarum nec ab Ecclesia nec a domnis aliquatenus requiremus memoratis. Ceterum si nes aut dicti domni de duobas milibus marcarum, ipsis ratione dicti predii auctoritate regia adiudicatis, ab heredibus domni Hermanni de Mulnarhen, prout liquet in literis ipsis maiestate regia iam collatis, aliquid requirendo extorquere poterimus modis quibuscunque, hor inter partes equaliter dividatur

nec alter ab altero repetet expensas in hac parte factas. In cuius rei testimonium sigillum nostrum una cum sigillo domni nostri de Hagenowe et sigillo fideiiussorum presentibus sunt appensa. Testes huius contractus sunt et interfuerunt discreti et honesti viri domnus Heinricus, Ecclesie Vilmariensis vicarius, nec non Wernherus, noster notarius, et honestus famulus Heinricus de Fossato et alii plures fide digni. Datum et actum Budingen. Anno domini Millesimo Trecentezimo quarto. În die beate Walburgis virginis.

(L. S.) (L. S.)

## XIV.

Quoniam ea que geruntur in tempere simul cum codem transcent nisi scripturarum testimonio perhennentur, hinc est quod nos prepositus, decamus et universitas capitult Sanctorum Apostolorum Symonis et Jude in Goslaria presenti scripto recognoscimus et ad tam presentium quam futurorum noticiam cupimus devenire, quod nos de communi consensu consilioque maturo Vendidimus nobili viro domino Wilhelmo de Ysenburch et suis veris heredibus predium nostrum in Valendern situm, quod volgariter curia vel curtis regia nominatur pro Trecentis marcis Coloniensium denariorum legalium et bonorum, tribas hallen, pro denario computatis, cam omnibus pertinentiis, scilicet areis, utriusque sexus mancipils, edificijs, agris, vineis, terris cultis et in-

## 172 XIII. Befigungen bes goblarer Dunfterfüfts

cultis, pratis, pascuis, silvis, venationibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, molis, piscationibus, exitibus et reditibus, viis et inviis, quesitis et inquirendis et cum omni iure et utilitatibus, que potuerint ex posteris quomodolibet provenire, prout ipsa nostre Ecclesie et nobis serenissimus princeps dominus Henricus inclite recordationis Imperator secundus contulit propter deum. Sub conditionibus attamen infrascriptis, scilicet quod idem dominus Wilhelmus et sui legitimi heredes pro recuperatione huiusmodi predii universos redditus et proventus ab eodem predio tollant a datione presentium ad tres annos. Ouibus evolutis dictam trecentarum marcarum pecuniam persolvet et persolvere fide data promisit dictus Wilhelmus aut sui heredes veri infra sex annos continue subsequentes in hunc modum, quod primo anno in die beati Marthini hiemalis in Wetslaria in domo Giselberti de Herborn nobis aut nostro aut Ecclesie nostre nuncio approbato pagabit, dabit et assignabit quinquaginta marcas Coloniensium denariorum prescripti pagimenti, vel argenti equo valore. Eodem modo faciet per reliquos quinque annos inmediate sequentes donec trecentas marcas infra huiusmodi sexennium persolyat integraliter et conplete. Pro quibus una cum eodem compromiserunt fide prestita manuali honorabiles viri dominus Olricus de Hagenowe, iusticiarius provincialis, et Andreas de Wilnowe, castrensis in

Vilmaria, necnon Hermanums, sculthetus et castren-sis in Budingen, milites, tali conditione quad si predictus dominus Wilhelmus aut sui heredes quocunque terminorum persolvere negligerent pecuniam prenetatam, extunc principalis debitor unacum fideiussoribus more fideiussorio nebis ostagium prebendo ex consuetudinem terre quivis pro se mittet famulum cum equo ad civitatem Fredeberg, qui incebunt in une hospitie simul non executes quoquomodo, nisi de nostra licentia dominorum predictorum et consensu donec dicta pecunia persolvatur. Si antem, quod absit, idem dictus Wilhelmus decederet sine herede et si sibi forte aliquis in hereditate succedens huius pecuniam non persolveret of fideiussores moniti obstagium non preherent quemadmodum est predictum, extunc a monitione huiusmedi ad annum supradictum predium cum omnibus condiționibus memoratis ad nos et nestram Ecclesiam devolvetur, contradictionibus quorumlibet non obstantibus quoquomodo. Si autem dictum dominum Wilhelmum aut ipsius heredes pro recuperando dicto predio expensas facere contingeret aut dampna vel interesse qualiacunque sustinere, refusionem aut reconpensam illarum nec a nobis nec a nostra Ecclesia repetet quomodolibet aut requiret. Ceterum si nos per adiutorium domini Wilhelmi seu ipse per nostrum adintorium, sive ipse per se aut nos per nos aliquid de duobus milibus marcarum et L. marcarum coloniensium

## 174 XIII. Befigungen bes goslarer Munfterftifts

denariorum, nobis auctoritate regia adiudicatis, prout liquet in literis nobis supra hoc datis, repetendo extorquere poterimus modis quibussungue, extortum huiusmodi inter nos utrobique equaliter dividatur. In cuius rei testimonium sigillum venerabilis patris Sifridi Hildensemensis Episcopi una cum sigillo nostra apponi rogavimus ad presentes. Testes huius rei sunt et inter fuerunt una cum principalibus personis et fideiussoribus discretus vir dominus Henricus, scolasticus sive rector puerorum in Vilmaria. sacerdos et vicarius ibidem, nec non Wernherus, dictus Yemps, notarius domini mei de Ysénburch, nec non honestus famulus Henricus de Fossato, castrensis in Grandzoie, et alii quam plures fide digni. Datum et actum Budingen, anno domini Mº Trecentesimo quarto, in die beate Walburgis virginis. \*)

### XV.

Cantor Ecclesie Fritslariensis, iudex subdelegatus ab honorabili viro, domino preposito sanctimonialium Ecclesie Sancti Jacobi in Osterrode, iudice a sede apostolica delegato, in causa, que vertitur inter honorabiles viros, decanum et capitulum Ecclesie Sanctorum Apostolorum Symonis et Jude in Goslaria, actorum, ex parte una, et nobi-

<sup>\*)</sup> Ein haufig corrigiries Concept; die Urfunde felbst maßte fich im fürftlich Bfenburgschen Archiv finden. (Bergl. oben im Text.)

lem virum, dominum Reymboldum Comitem de Solmeze, partem ream, ex parte altera, coram nobis renunciantis exceptionibus, per procuratorem ipsius Comitis contra libellum competentibus sibi oblatum terminum ad respondendum libello precise sextam feriam post festum Mathie proximam de consensu presentibus assignamus. Datum III. Kal. Febr. Anno domini M? CCC? quarto.

(L. S.)

### XVI.

Prepositus sanctimonialium in Wicenstene et prepositus sanctimonialium extra muros hospitalis Fritslariensis, iudices subdelegati ab honorabili viro domino preposito sanctimonialium Ecclesie Sancti Jacobi in Osterrode, iudice unico a sede apostolica delegato, viro discreto . . . plebano in Blisbach vel ipsius vices gerenti salutem in Domino. Mandamus vobis in virtute, sancte obedientie et sub pena suspensionis officio divinorum, iam late sententie trium tamen dierum monitione premissa, quatinus moneatis nobilem virum, dominum Remboldum Comitem de Solmesse, ut in quadraginta marcis Coloniensium denariorum legalium et bonorum persolvat, que Decano et Capitulo Ecclesie Goslariensis dare neglexit iam decem annis elapsis et amplius, licet tamen iuxta obligationem propriam eisdem quatuor marcas denariorum predictorum singulis

annis solvere teneretar, infra hinc et fastum beatorum Galli et Lulli vel companat amicabiliter
cum eisdem, ne nobis procedendi contra ipsum
per excommunicationis sententiam occasio prebeatur, quemadmedum postulat erdo inris, citantes ipsum nichilominus, quatinus feria quarta
proxima ante festum beati Michaelis comparent
Fritslarie in ambitu maioris Ecclesia coram nobis,
auditurus declarationem expensarum in lite factarum, quod vobis in virtute et sub pena premissis precipimus et mandamus. Datum Fritslarie
anno domini M? CCC? quarto. feria quinta
post Bartholomei. Reddite literas vestro sigillo
vel alterius autentico consignatas.

(L. S.)

### XIV.

# Beiträge zur Lebensgefchichte von Herzog Friedrich dem Jüngeren.

Bom Profeffor Dr. havemann in Göttingen.

Aus ber 1423 gefchloffenen Che Wilhelms bei Autern (bes Siegreichen) mit Cacilia, ber, Tochter bes Aurfürsten Friedrich von Brandenburg, gingen Wilhelm II- und Friedrich der Jüngene hervor. 1). Den »Unnuhigen, Stimmischen" (tumbulentum) nannte Letteren die Nachsweit, weit unbäudige Kanapstust in ihm tobte und er geshenischt das Leben durchstürmte, friedes und freudeloc, sine Liebe für Hans und Land, lange im Kampse mit sinen Unterthanen, endlich durch seinen einzigen Bruder der Freiheit beraubt. Es waren nicht immer fürstliche Kehden, wie solche, benen der Bater nachzog, sondern Wegelagenungen, Raubzüge, Reiterdienste, wie sich ihnen der untere Abel zu ergeben pflegte, an denen sich Friedsich erfreute.

Schon 1447 wurde burch ihn ber Bater in eine gehbe mit Hilbetheim verwickelt. Seit dem Tods Ishans von Hona, welchem er eine Zeitlang als Coadsjutor zur Seite gestanden hatte, nahm Magnus, Bischof zu Camin und Henges von Sachsen-Lauenburg, den bischlichen Stuht von Hildetheim ein, ein mitder, freundlicher Herr, der Geschäffte des Friedens wie des Krieges gleich kundig. Durch ihn, der seine mitgebrachte Habe und Kirchendiener und Dienstleute vertheilte, wurde mandes geraubte und versehte Haus zu Ehren der Jungfrau Maria wiedengewannen und dadurch die Einnahme des Stists gemehrt. Er dat gern den Rachbarn die Hand hum Frieden, aber dem übermuth verstand er mit dem Schwerte zu begegnen. So geschah es, das durch ihn, zum Theil um die Wogelagerungen zu rächen, durch welche

<sup>1)</sup> Betbe muffen ver 1427 (bem Tobedjahre Caciliae) gestern fein.

Friedrich bem Stifte beschwerlich fiel, Schlof Domburg und Eschershaufen beseht wurden: 2)

Withelm ber Altere lag eben bamals im Kampfe mit ben Herzögen von Genbenhagen; er wurde sich bes neuen Feindes schwerlich haben erwehren können, wenn ihm nicht plotlich Hate burch das heer der Böhmen zu Theil geworden ware, die auf dem Wege nach Wessphalen begriffen, anfangs bei dem Friedhofe St. Georg vor Göttingen lagerten, ohne den Angriff auf die starken Mauern und Iwinger der Stadt zu wagen, dann Rörten niederbrannten und, dem Ruse Wilhelms solgend, gegen Eimbed und Homburg sich wendeten.

Seit biefer Zeit theilte Wilhelm ber Altere feinen beiben Sohnen bie Schlöffer Homburg und Moringen mit ben bazugehörigen Boigteien und bem Zehnten von Lengelern zu.

3mei Sahre fpater finden wir Friedrich im Gaben

<sup>2)</sup> Chron. hildes. moct. kol. Einen tiefer liegenben Grund biefer hilbesheimischen Fehbe hier weitlänfiger anszuführen, erlaubt ber Awed biefer Abhandelung nicht. Es gemäge bieBemertung, daß am 26. October 1428 bie homburgischen und eversteinischen Güter durch Wilhelm ben Alteren und Heinrich ben lünedurgischen Agnaten, Bernhard, Otto und Friedrich überwiesen wurden, daß die beiden letze genannten den größeren Theil dieser Landschaften gegen 30,000 Gulben und die übergade des sest seinen Dachtmissen 26. Mai 1433 an Bischof Magnus versetzen, Wilhelm der Altere aber gegen biese seine fein und des Keiches Wissen geschehene Verpfahrung Einrede erhob und erreichte, daß Anfangs (8. September 1433) Pfalzgraf Wilhelm als kalserlicher Vicar, dann Kaiser Sigksmund selbst durch eine 31. October 1433 ausgestellte Urtunde den Ständen der Lande Unterwald, Homburg, Everstein und zwischen Deister und Leine untersagte, wegen dieser Verpfahrung dem Bischofe Hulbigung zu leisten.

bes Reichs, wo er im Gefolge (in ministerio) bes Grafen von Würtemberg einer schonungslosen Fehbe gegen die Stadt Estingen beiwohnte. Folgenreicher war seine Theilnahme am Kampfe ber Barger von Munster gegen ihren Bischof.

Als nach bem Tobe von Bifchof Beinrich zu Dunfter bas bortige Domcapitel, ohne auf bie Buniche ber Burger Rudficht zu nehmen, welche fich fur ben aus feinet Riche geftogenen Bischof Erich von Denabrud ausspraden, ben Grafen Walrav von Mors, Bruder bes Ergbifchofs Dietrich von Coln und bes verftorbenen Seinrich bon Munfter, gum Borfteber bes Stifts ertoren: griffen bie Burger von Dunfter jum Schwerte, bem neugewahlim herrn ben Gingug ju verwehren. Bu ihnen ftellte fich Erichs Bruber, Johann, Graf von Sona, ber Kriege rische (bellicosus, severus) genannt, der, als er nach schejahriger Saft in einem engen Kafig im Buckthurm ju Denabrud burch bie auf Soeft ziehenben Bohmen feine Freiheit wieder erhielt, die Luft an ben Waffen fo wenig eingebuft hatte, daß er mit berfelben Unverbroffenheit wie vorher an ber Spige feiner Reifigen in Sehben rilte. 3) Doch schien ber Beiftand bes gum Stabthauptmann ertorenen Grafen von hopa gegen ben machtigen Erpbischof von Coln und beffen Berbundete ben Burgern

<sup>3)</sup> hiftorischer grundlicher Bericht von benen wolloblichen und nralten herrn und Grafen zu Stumpenhaufen ober hoha wie auch Alten und etum Bruchhaufen, aus archivis und anbern chutabelhafften Monumenten zusammengetragen. Mic. Kol.

<sup>3</sup>ft ber ungenannte Berf. vielleicht 3. S. Doffmann?

von Munfter fo wenig genugend, baf fie Bergog Friedrich mit einem seewaltigen reifigen Beuge« in ihren Dienft nahmen. 4)

Un ber Spite von 300 Pferben ritt ber Bergog gu Anfange bes Sahres 1454 in Munfter ein, brach, fobalb ber Erzbischof von Coin, gefolgt von dem Bischefe von Utrecht, ben Grafen von Bentheim und Lippe und bem größeren Theile bes niebertheinischen Abels, in bas Bodflift eingefallen war und fich in ben Befit von Dutmen gefeht hatte, mit Graf Johann und ber ihm folgenben Burgerschaft auf, bem Feinde entgegen. Da bat Junter Johann, erfchroden über bie Streitfrafte ber Biberfacher. ben Bergog, ein Lager gu beziehen und faine Schlacht gu wagen, bis er von einem Mitt zu bem in ber Rabe meilenden Bergoge von Gleve beimgefehrt fei, ben er mit Leiftung von Sulfe gu bewegen hoffe. Friedrich gelobte, dem Bunfche bes Baffengenoffen ju entsprechen. Als jeboch die Ergbischöflichen ihn in feinem Lager beim Pras monftratenfertiofter Naular unfern Confett bedrangten, trieb ibn Rampfluft alfo, bağ er am 18. Julius 1454 5) gegen die zehnfach ftarteren Feinde ausfiel und biefe burchbrechend ben Sieg errungen wahnte, ale bie Burger von Dunfter vor dem Andrange des Domprapfies von Denabrid,

<sup>4)</sup> Crantzii Saxonia, beutsch von Soranns. Leipz. 4563. Fol. S. 259a. Suchard, Geschichte von Münster (S. 242.), bester Angabe um so weniger in Zweifel gezogen werben barf, als ihm in seiner Eigenschaft als Archivbirector zu Münster bet Einficht einer Menge von gleichzeitigen Quellen gu Gebote ftanb. — Der fonft fo genane Koch (Berfuch einer pragma-tifcen Gefchichte x.) gibt falfchlich bas Jahr 1455 an.

Konrade von Diephols, gurudiviesen, bann fich jur Flucht manbren.

Ritterlich stritt herzog Friedrich an der Spice seiner Reisigen, bis er, umringt, von den Seinigen getrennt, sich dem Gefolge des Junters heinrich von Ghemen ') ergeben mußte und von diesem nach Cosselb geführt wurde. Bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts wurde der Lag Arnuss, an welchem die Schlacht geschehen, im Dom zu Munster festlich begangen. '?)

Richt, so rasch wie ber mit ihm zugleich gefangene Dietrich von Bothmer (Bobemer) ) wurde Herzog Friedrich ber Freiheit wieber theilhaftig, weil ber Vergleich wegen bes fürstlichen Lösegelbes manchen Schwierigkeiten
untnlag. Gegen die Zusage von 1500 rheinischen Gulben für Fanglohn und 500 Gulben für Zehrung bes
Gefangenen in ber Herberge zum Greif (in Coln) und
für ben Berluft von Pferben, welchen er in ber Schlacht

<sup>6)</sup> heinrich von Ghemen wird von Slichtenhorft (XIV botten van be gelberffe geschiebeniffen, Arnhem 1654. Fol.) S. 82. Stathonber ber landen van Gelber en Intveene genannt. — Schloß Ghemen an ber Aa, in ber Nahe von Bithen, kam spater mit ber gleichnamigen herrschaft in die hinde der Grafen von Styrum.

<sup>1)</sup> Etharb a. a. D.

s) In ber bei Gudenus, sod. diplom. II. 1317, abs gebrucken Urphebe Dietrichs vom Tage nach St. Ulrich ep. 1455 heißt es: Da ich in bem Strette im Stift Münster von den Fremben Dietrichs von Coln gefangen und in der Hart von Kitter Luide, Herrn zu Tomburg und kandstron, gefalten worden und jest des Gefangnisses quit und ledig worden bin, so gelobe ich, weber an Coln, noch an dem Herzoge Gripard von Inlich, den Edlen Johann und Heinrich von Ghemen, oder dem Lutter Quad Rache nehmen zu wollen.

ersteen, hatte Heinrich von Chemen ben Herzog bem Erzbischofe von Coln überwiesen, welcher wieder in Arnold von Hönnen, Burggrafen zu Obentiechen und in Ritter Anter Quad zwei Bürgen für richtige Zahlung der gelobten Summe stellte und als Sicherheit für die geleistet Gewähr beiden herren den Gestungenen übergab. 9)

Rur gegen hinlanguche Sicherftellung burfte Berjog Rtiebrich fich aus ber Ritterhaft im Schloffe Tomburg (Thomberg) entfernen. 3mei intereffante Urtunden hat Guben (II. 1330 und 1322) über biefen Gegenftand veröffentlicht. Die erfte, vom Grafen Johann von Raffan am Johannistage 1456 ausgestellt, befagt, daß bet Graf bereit fei, ber Bitte bes Landgrafen Lubwig von Beffen zu entsprechen und Behuf einer Busammentunft beffelben mit Friedrich von Braunschweig = Luneburg, welcher barauf bem Ehlen zu Tomburg wieder zu übergeben fei, bem Bergoge »ftract frei Geleit und Troftung" gu geben, baf er fin fei vor allem Rummer, Aufenthalt und Sinderfal eines jeglichen Berichts, boch alfo, daß berfelbe fein Beleit (ben vorge fchriebenen Weg) halte und mas er in ber Berberge verzehrt, ober fich von Burgern aufahlen laffe, bezahle. Die zweite Urtunde ift am Margarethentage bes namlichen Sahres von Friedrich auf bem Schlosse Tomburg ausgestellt. Da wie, haft es in beefetben, bem Ritter Lutter Quab, herrn zu Tomburg und Landetorn, in ber oberften Burg bes Schloffes Tomburg, bei Renmbach gelegen, ein Felb:

<sup>9</sup> Urfunde Arnolds von Hoemen am St. Anianitiage.
1 denus, S. 1325.

gefängnif gehalten haben und Lutter und, ber Bitte undferer Berunde halber, 14 Sage Urlaub gegeben bat, namlich bis auf ben Dienstag nach St. Jacob in Gin au bleiben, fo geloben wie, an bom genannten Ange uns wieder in ter oberften Burg von Schlof Tomburg get ftellen. Erft. 1457 gathfte ber Embifchof vom Goin bent Eblen von Shemen bie obungenannten . 2000 Gulben, befreite baburch Arnoth war Somen und Lutter von Quab von ber übernommenen Bargichaft und berichtigte ihnen zugleich eine Foberung von 250 A, von beneen fie 210 A für vier in ber herberge gum Greif in Giln wofelbft fie auf bes von Shenien Dahnung hatten Ginlager halten muffen, verlorene Pferbe und 40 & als mi Befehl bes Bergogs Friedrich bem Knechte bes Johann bon Mplendona, burch welchen jener bei Bartar gefangen war, in Rechnung gebracht hatten. 30)

Doch blieb Friedrich nach wie vor in Gewahrsam Lutters von Quad. Das ihm auferlegte Losegeld von 8000 rhein. Gulben mochte ihm unbillig erscheinen oder seine Krafte übersteigen. Bis auf 1700 Fl. haue er dasselbe abgetragen, als er sich um Oftern 1458 wegen dieser letigenannten Summe mit dem Erzbischofe bahin verglich, daß die Entscheidung einem Schiedogerichte überlassen werden solle, zu welchem von Seiten des Erzbischofs 30= hann von Eynenberg, colnischer Hofmeister und Johann von dem Mentwege, colnischer Küchenmeister, beide Ritter, don Seiten Friedrichs der Herzog Wilhelm von Sachsen Landgraf zu Rhüringen und Markgraf zu Meißen und

<sup>10)</sup> Urfanbe bei Gudenus, II. 1325.

Markgraf Albrecht von Brandenburg ernannt wurden. Als Obermann (Obmann) aber wurde Markgraf Karl Den Baden bestult. Laute, heißt es in der Übereinkunft, das Ersenntnis auf Abbragung den 1700 fl., so solle, sehald diese ersolgt sei, Ritter Quad den Herzog des Geklingnisses quit und ledig lassen, sonder Arglist. 11)

Es liegt nicht vor, wie der Spruch dieses Schiebsgerichts gefallen sei, aber aus einer am 4. Mai 1458
(ohne Angabe des Ortes) ausgestellten Urkunde, 12) in
welcher Friedrich erklart, daß er von Lutter Quad während des Gefängnisses gunftlich und freundlich gehalten
sein des Gefängnisses gunftlich und freundlich gehalten
sein Nache wegen der erduldeten Haft sinnen werde, ergibt sich, daß der Herzog unlange darnach der Freiheit
theilhaftig wurde. Die Lösesumme aber wurde durch eine
ben Landschaften Wilhelms des Alteren auferlegte Schägung
zusammungebracht. 13)

<sup>11)</sup> Urfunde d. d. Boppeleborf, Freitage nach Oftern 1458, bet Gudenus, II. 1329.

<sup>12)</sup> Gudenus, II. 1332.

<sup>135</sup> Die man aus einer unten angegebenen Berschreibung Friedrichs zu Gunften berer von Lenthe ersteht, wartete ersterr nich 1459 vergeblich auf Bergutung von Seiten ber Stadt Mitteller: Der Streit hierüber wurde erst. 1495 beenbigt.

Ther die Vertheilung ber Schatzung auf bas Land Ober walb gibt Struben in seinen Rebenstunden (V. 543 2c.) sol gende einem alten Schatzegister entnommene Nachweisungen: "Auno 1456 ist duffe schatzinge tho Gottingen; duffe schatzinge wort hertogen Fredericke, do bie gevangen von dem biscop von Colen by den von Munstere. "Nun folgt die Schatzung.

Colen den von Annstere. Ann folgt die Schahung.

1. Die Gerichte Nünden, Siechelstein und Imbsen 215 f.
Uelar 90, Harbegsen 60, Moringen 45, Harbe 60, Brumstein 90, Candersheim 90, Seehausest 90 f. (Das Gericht Kriedland war an Göttingen verpfändet.)

Als Jungling liebte Bergog Albrecht III. von Bais ern bie fcone Burgerstochter aus Augsburg, Lanes Bernauerin. Daraber gurnte ber Bater, Bergog Ernft. Er wunfchte, bag ber Sohn eine ebenburtige Gemabin mable und ließ, als alle Borftellungen in diefer Begiehung erfolglos blieben, bie fcone Agnes greifen und (1435) von ber Brucke zu Paffau in bie Donau fibrjen. Bon ihren Gewandern auf ben Mogen getragen. rief bie bem Tobe Geweihte »helft, helft!" als ber Denter, ben Born bes alten Bergogs fürchtenb, eine Ruberstange ergriff, folche in bas lange gelbe Haar ber Ungludlichen wickelte und diefe untertauchte, bis fee erflichte, Darüber lebte Albrecht lange in Groll mit bem Bater, bis er endlich ben Bitten beffelben nachgab und fich am Leonhardstage (6. November) 1436 mit Anna, ber Tochter Eriche, Schmefter von Beinrich, Ernft und Albreche

<sup>2.</sup> Die Mannichaft:

Bleffe 60, Harbenberg 75, Abelepfen 60, Nibed 30, Altes Caus Gleichen 15, Juhnbe 23, Bradenberg 15, Glabebed 23, Stauffenburg 15 #.

<sup>3.</sup> Erbare Leute, bie in bem Lanbe Mannen und Guter baben:

hans von Bovenden, von feinen Mannen, 12 A. Johann von Bobenhausen, von feinen Mannen, 12 A. Seinrich von Bobenhausen, von feinen Mannen zu Reinshausen, 12 A.

Sans von Rohringen, von feinen Mannen, 12 #. Gunther von Uslar, von bem Dorfe Baate, 15 #. Das. Dorf Sibolbeshaufen 12 #.

Uneutschieben bleibt wohl, ob bie Eblen von Bleffe ihren Beitrag nur für einzelne von Braunschweig-Rünehurg empfans gene Leben, wie Bend es amimmt, zu entrichten haften-

von Genbenthagen, vennählte. 14) Sieben Sohne und beei Löchter hatte Anna in biefer Che geboren, als fie Mittere wurde und 1461 zum zweiten Male ihre Hand am Herzog Friedrich von Braunfthtweig-Lineburg reichte. 15)

Ob und ans meichen Gründen Friedrich sich damals nach Sisenach begab und nach einjährigem Aufenthalte daselbst, mit Schulden bedeckt, heimlich die Stadt verließ, wie ein thüringischer Chronist erzählt, 16) mussen wir aus Mangel an genügenden Quellen über diesen Gegenstand auf sich beruhen lassen. Sewiß ist, daß, wie gleichfalls jener Chronist angibt, Anna unlange darauf nach Baiern zurücksehrte, zu München am 14. Octbe. 1475 stad

<sup>14)</sup> Laurentii Hochwart episcopor, Ratispomensium catalogus. (Oefele, I. 220.)

<sup>15)</sup> Rach der verkehrten Angabe von Bothon is ehronpict. (Leibnitz III. 416.) geschah diese Bermählung 1475, also in dem Zodesjahre Anna's. — Erath, gestügt auf das ehron. derunsvisc. det Lesbuig, sest in seinen chronologischen Zadellen die Bermählung Friedrichs mit Anna, vidua Albertickus Bavariae, in das Jahr 1453. Aber Gerzog Albrecht III. starb erst 28. Februar 1460, wie das ahron. augustanum (Oefele I. 261.) und die Haldenstein, Geschichte von Baiern, Fol. II. 470. abgedruckte Grabschrift Albrecht's ergübt.

<sup>16)</sup> Adami Ursini ehron. thuring. (Meneken soriptt, III. 1337.): »In bemfelben Iar (1461) was ein berezog zu Braunschweng, der hiesse Krieberich, und nam zu der Ehe Krauen Annen, eine Wittwinne, die vorsinn gehatt hatte einem henzgen von Mondien, und lag zu Erfenach wol ein Iar und zerte sehr, dann er dorffte nicht hin send landt zeichen. Wis wartt berselbig herezog von Braunschweng den Burgern zu Ismach also viel schnibig, das Chr heimilich muste davon zeichen ih seine Frane die herezoginne zoch wider gen Mondien.«

und im Riofter git Anbeche an bet Geitel hoos soften Genahts ihre lette Bubeftatte fand. 27)

tim so reichhaltiger sind bie Matroinsten, welche uns hinsichtlich bes Dadens, in welchen Friedrich mit ben sächste son Schoten gerieth, zu Gebote stehen. 18)

Stem bas Ende bes Rovembers 1461 gefcah et daß acht in Lubeck belabene und nach Frankfrut bestimmte Bagen, befrachtet mit. Stockfuch, Saringen und Bathe, in welchem liebteren 160 Daart lothigen Sitbere verber gen waren, welche ber papftliche Lagan: burch Ablaß in Soweben gewonnen hatte und auf biefe Beife fichte nach Rom zu fordern hoffte, burch bas Land givischen Duffer und Leine und Obertoalb bein Gaben, eitfnegenzogent hieron in Renntnis gefest, befchlos Bergog Friedrich. fic ber Waren zu bemächtigen. Ein Worwand tonnit bem beuteluftigen Deren nicht fabien. Ge bot fich thin in ber Wehanmtaing, bag bie Gern biefer Frachtgaten. weil foiche ben Weg burch Laneburg genommen, jebestfalle wegen Bandthierung mit biefer bamale gebennetet Stadt ihr. Glaenihum verwärft batten. " Awischen Nordhim und Routen lauerta Friedrich ben Bagen auf, be-

<sup>19)</sup> Tu ickemftoin, III. 470:

18) In dem auf dem Rathsarchive zu Göttingen verwahrsten Liber copiarum A besinden sich Abschriften aller auf diessen Haber bezüglichen Actenstüde die zum Jahre 1466. — Wie weig zwerläfig. Peinoccino, auf welchen Koch besonders derweist, die hierauf bezüglichen Begedenheiten mittheilt, erglit den Schuft seiner Erzählung, dei welchem er bemeekt, daß einige den Anfang dieses Krieges in das Jahr 1425, andere in 1446, not andere in 1460 sehen. Hieraus und nicht noch ans Einzelnheiten seiner Darstellung ergibt sich, daß er den Böhneraus.

von Grubenhagen, vermählte. 14) Sieben Sohne und beei Löchter hatte Anna in biefer Che geboren, als fie Bittve wurde und 1461 jum zweiten Male ihre Sand am Bergog Friedrich von Braunfthweig-Lineburg reichta. 15)

Db und aus welchen Gründen Friedrich sich damals nach Sisenach begab und nach einjährigem Aufenthalte daselbst, mit Schulden bedecke, heimlich die Stadt verließ, wie ein thüringischer Chronist erzählt, 16) mussen wir aus Mangel an genügenden Quellen über biesen Segenstand auf sich beruhen lassen. Sewiß ist, daß, wie gleichfalls jener Chronist angibt, Anna unlange darauf nach Baiern zurücklehrte, zu München am 14. Detbr. 1475 starb

<sup>14)</sup> Laurentii Hochwart episcopor, Ratisponeusium catalogus. (Oefele, I. 220.)

<sup>15)</sup> Rach ber verkehrten Angabe von Bothonis chron. pict. (Leibnitz III. 416.) geschach diese Bermählung 1475, also in dem Todesjahre Anna's. — Erath, gestügt auf das chron. den den Schröften Bermählung Friedrichs mit Anna, vidua Albertiducis Bavariae, in das Jahr 1453. Aber Herzog Albercht III. starb erst 28. Februar 1460, wie das chron. augustanum (Oefole I. 261.) und die Stateunite Frabschift Albercht's ergibt.

<sup>14)</sup> Adami Ursini ehron. thuring. (Meneken scriptt. III. 1337.): »In bemfelben Jar (1461) was ein herezog zu Braunschweig, ber hiesse Krieberich, und nam zu ber Ehe Frauen kanzen, eine Wittwinne, die vorsyn gehalt hatte einen heuzsgen von Monden, und lag zu Einfenach wol ein Jar und zerte sehr, bann er borsste nicht inn sent andt zesehen. Und wartt berkelbig herezog von Braunschweig den Burgern zu Ismach abso viel schnibig, das Chr heimich muste davon zeiehen und seine Fraue die herezoginne zoch weder gen Monchen.

und im Riofter git Anbeche an bet Geitel: thres unften Gemahts ihre lette Muheftatte fand. 27) : .

im so reichhaldiger sind bie Materialen, welche uns sinsustin bes Padend, in welchen Frieduch mie ben sächste son ben fachste serieth, zu Gebote stehem. 18)

Gegen bas Ende bes Rovembers 1461 gefcoth et. baf acht in Lubect belabene und mad Staneffurt bestimmte Bagen, befrachtet mit. Stockfisch, Hatingen und Wathe, in welchem letteren 160 Mart lothiger Sitbers verbergen waren, welche ber papftliche Least; burch Ablaß in Schweben gewonnen hatte und auf. diese Weise fichte nach Rom ju fordern hoffte, burch bas Land gwischen Duffer und Leine und Obertvalb bein Gaben, eitfpegenzogene Dievon in Renntnis gefest, befchies Dergog Friedrich, fic ber Waren zu bemächtigen. Ein Worwand fonnte bem beuteluftigen Seetn nicht fabier. Ge bot fich that itt ber Behamptung, bag bie herrn biefer Fruchtguter, weil felde ben Weg burch Laneburg genommten, jebeste falls wegen Sandthierung mit biefer hamals gebenneten Stadt ihr Eigenthum verwirft batten. .. Bwifden Nordheim und Routen lauerts Friedrich ben Bagen auf, be-

<sup>17)</sup> Fascembeing HL 470.

<sup>18)</sup> In. bem auf, bem Stathsarchive zu Göttingen verwahre. im Liber copiarum A besinden sich Abschriften aller auf dies sin haber bezüglichen Actenstücke die zum Jahre 1466. — Wie weig zwerlässig Beindeceins, auf welchen Koch besonders bermeist, die hierauf bezüglichen Begedenheiten mittheilt, erglit der Schinf feiner Erzählung, bei welchem er bemeekt, daß einige din Insung dieses Krieges in das Jahr 1445, andere in 1446, noch andere in 1466 feben. Hierauf und nicht noch ans Einzichtien seiner Darstallung ergibt sich, daß er den Böhmenzug: mit diesem Städtefriege sousundirt hat.

erfitten, hatte Heinrich von Chemen ben herzog bem Erzbischofe von Coln überwiesen, welcher wieder in Amold von honen, Burggrafen zu Obentiechen und in Ritter Anter Quad zwei Bürgen für richtige Zahlung der gelobten Gumme stellte und als Sicherheit für die geleistet Gewähr beiben herren ben Gestungenen übergab. )

Mur gegen hinlangliche Sicherftellung durfte Bergog Riebrich fich aus ber Ritterhaft im Schloffe Tomburg (Thomberg) entfernen. 3mei intereffante Urkunden bat Guben (II. 1330 und 1322) über biefen Gegenftanb veröffentlicht. Die erfte, vom Grafen Johann von Raffau am Johannistage 1456 ausgestellt, befagt, daß ber Graf bereit fei, ber Bitte bes Landgrafen Ludwig von Beffen au entsprechen und Behuf einer Busammentunft beffelben mit Friedrich von Braunschweig = Luneburg, welcher barauf bem Chlen zu Tomburg wieder zu übergeben fei, bem Bergoge »ftrack frei Geleit und Eroftung" zu geben,daß er frei fei vor allem Rummer, Aufenthalt und Sinberfal eines jeglichen Gerichts, boch alfo, daß berfelbe fein Geleit (ben vorge fchriebenen Weg) halte und mas er in ber Berberge vergebre, ober fich von Burgern aufahlen laffe, bezahle. Die zweite Urfunde ift am Margarethentage bes namlichen Sahres von Friedrich auf bem Schlosse Tomburg ausgestellt. Da wie, hafft es in berfetben, bern Ritter Lutter Quab, Berrn ju Tomburg und Landstorn, in der oberften Burg bes Schloffes Lomburg, bei Repmbach gelagen, ein Felb-

<sup>9</sup> Urfunde Arnolds von Seemen am St. Antoniisage. Gudenus, S. 1325.

gefängniß gehalten haben und Lutter und, ber Bitte und ferer Reunde halber, 14 Sage Urlaub gegeben hat, namilich bis auf ben Dienstag nach St. Jacob in Bin pe bleiben, fo geloben wie, an bem genannten Zage uns wieder in ver oberften Burg von Schlof Tomburg gut ftellen. Erft. 1457 satifte ber Enbifchof vour Goin bent Eblen von Shemen bie obengenannten . 2000 Galben, befreite baburch Arnold won Somen und Lutter von Quab von ber übernommenen Burgfchaft und berichtigte ihnen zugleich eine Foberung von 250 A, ben benen fie 210 A für vier in ber Berberge gunn Greif in Giln wofelbft fie auf bes von Shenten Dahnung hatten Ginlager halten muffen, verlorene Pferbe und 40 # als auf Befehl bes Borgogs Friedrich bom Rnochte bes Johann von Mplenbong, burch welchen jener bei Bartar gefangen war, in Rechnung gebracht hatten. 10)

Doch blieb Friedrich nach wie vor in Gewahrsam Lutters von Quad. Das ihm auferlegte Lösegeld von 8000 rhein. Gulden mochte ihm unbillig erscheinen oder seine Kräfte übersteigen. Bis auf 1700 Kl. hatte er dasselbe abgetragen, als er sich um Oftern 1458 wegen dieser letztgenannten Summe mit dem Erzbischofe dahin verglich, daß die Entscheidung einem Schiedsgerichte überlassen werden solle, zu welchem von Seiten des Erzbischofs Soshann von Eynenberg, colnischer hofmeister und Johann von Enwege, colnischer Küchenmeister, beibe Ritter, von Seiten Friedrichs der Herzog Wilhelm von Sach sen Landgraf zu Thüringen und Markgraf zu Meißen umb

<sup>10)</sup> Urimbe bei Gudenus, H. 1395.

Markeraf Albrecht von Branbenburg eenannt wurben. Mis Dbermann (Dbmann) aber wurde Martgraf Sarl son Baben beftellt. Laute, heißt es in der Übereinftunft, bas Ersenntnif auf Aberngung ben 1700 fl, fo folle, febath biefe erfolgt fei, Ritter Quab ben Berrog bes Ge-Emanifies quit und ledig laffen, fonder Arglift. 11)

... Et liegt nicht vor, wie ber Spruch biefes Schiebs: erichts gefallen fei, aber aus einer am 4. Dai 1458 (bine Angabe bes Ortes) ausgestellten Urfunde, 12) in welcher Friedrich erklart, bas er von Lutter Quad mabrend bes Gefangniffes gunftlich und freundlich gehalten fei und beshalb meber fur fich noch burch bie Seinen auf Rache wegen ber erbulbeten Saft finnen werbe, ergibt fich, bag ber Bergog unlange barnach ber Freiheit theilhaftig murbe. Die Lofefumme aber murbe burch eine ben Landschaften Wilhelms bes Alteren auferlegte Schakung gufammengebracht. 13)

richt Friedland war an Gottingen verpfanbet.)

<sup>11)</sup> Urfunde d. d. Boppeleborf, Freitage nach Oftern 1458, bel Gudenus, II. 1329.

<sup>12)</sup> Gudenus, II. 1332.

<sup>13)</sup> Die man aus einer unten angegebenen Berfchreibung Friedriche ju Gunften berer von Lenthe erfieht, wartete erfterer noch 1459 vergeblich auf Bergutung von Seiten ber Stadt

Minfter: Der Streit hierüber wurde erft. 1495 beenbigt. Uber die Bertheilung ber Schatzung auf bas Land Obers wald gibt Struben in seinen Rebenftunben (V. 543 2c.) folnenbe Ginem alten Schapregifter entnommene Rachweifungen: »Anno 1456 ift buffe schattinge tho Gottingen; buffe schattinge wort hertogen Fredericke, bo be gevangen von bem biscop von Colen by ben von Munftere. « Run folgt bie Schatzung.

<sup>1.</sup> Die Gerichte Munben, Siechelstein und Imbsen 215 A. Ublar 90, harbegsen 60, Moringen 45, harfte 60, Brunflein 90, Ganbersheim 90, Seehaufen 90 A. (Das Ge-

Mis Jungling liebte Bergog Albrecht III. von Baiern bie icone Burgerstochter aus Augsburg, Manes Bernauerin. Daraber gurnte ber Bater, Bergog Ernft. Er manfchte, bag ber Sohn eine ebenbartige Gemabtin mable und ließ, als alle Borftellungen in biefer Begiehung erfolglos blieben, die icone Agnes greifen und (1435) von ber Brude zu Daffau in bie Donau fibrgen. Bon ihren Gemandern auf ben Bogen getragen, rief bie bem Tobe Beweihte »helft, helft!" als ber Denfer, ben Born bes alten Bergogs fürchtenb, eine Ruberftange ergriff, folche in bas lange gelbe Saar ber Unglucklichen wickelte und biefe untertauchte, bis fie erflichte. Darüber lebte Albrecht lange in Groll mit bem Bater, bis er endlich ben Bitten beffelben nachgab und fich am Leonhardstage (6. November) 1436 mit Unna, ber Tochter Eriche, Schwester von Beinrich, Ernft und Albreche

<sup>2.</sup> Die Mannschaft:

Pleffe 60, Harbenberg 75, Abelepfen 60, Nibed 30, Altes Caus Gleichen 15, Juhnde 23, Bradenberg 15, Glabebed 23, Stauffenburg 15 #.

<sup>3.</sup> Erbare Leute, bie in bem Lande Mannen und Guter haben :

Sans von Bovenben, von feinen Mannen, 12 \$\mu\$. Johann von Bobenhaufen, von feinen Mannen, 12 \$\mu\$. Seinrich von Bobenhaufen, von feinen Mannen zu Reinshaufen, 12 \$\mu\$.

Sans von Rohringen, von feinen Mannen, 12 #. Gunther von Uslar, von bem Dorfe Maate, 15 #. Das. Dorf Sibolbeshaufen 12 #.

Unentschieben bleibt wohl, ob bie Golen von Bleffe ihren Beitrag nur fax einzelne von Braunschweig- Lünehurg\_empfangene Leben, wie Bend es annimmt, zu entrichten haften.

von Grubenhagen, vermählte. 14) Sieben Sohne und brei Tochter hatte Anna in diefer Ehe geboren, als fie Bittve wurde und 1461 jum greiten Male ihre Sand am Gerzog Friedrich von Braunfthweig 22fneburg reichte. 15)

Ob und aus welchen Gründen Friedrich sich damals nach Sisenach begab und nach einjährigem Aufenthalte daselbst, mit Schulden bedecke, heimlich die Stadt verließ, wie ein thüringischer Chronist erzählt, 16) mussen wir aus Mangel an genügenden Quellen über biesen Segenstand auf sich beruhen lassen. Sewiß ist, daß, wie gleichfalls jener Chronist angibt, Anna unlange darauf nach Baiern zurückehrte, zu München am 14. Detbe. 1475 starb

<sup>14)</sup> Laurentii Hochwart episcopor. Ratisponeusium catalogus. (Oefele, I. 220.)

<sup>15)</sup> Rach ber verkehrten Angabe von Bothonis chron. piet. (Leibnitz III. 416.) geschah biese Bermählung 1475, also in bem Tobesjahre Anna's. — Erath, gestügt auf bas chron. brunsvisc. bei Leibnit, sest in seinen chronologischen Tabellen die Bermählung Friedrichs mit Anna, vidua Alberti ducis Bavariae, in das Jahr 1453. Wer Herzog Albrecht III. starb erst 28. Februar 1460, wie das ahron. augustanum (Oessele I. 281.) und die bei Faldenstein, Geschichte von Baiern, Fol. II. 470. abgedruckte Grabschrift Albrecht's ergübt.

<sup>14)</sup> Adami Ursini ehron. thuring. (Meneken scriptt. III. 1337.): "In bemfeken Jar (1461) was ein herezog zu Braunschweig, der hieste Krieberich, und nam zu der Ehe Frauen Annen, eine Wittwinne, die vorsyn gehalt hatte einen heuzzegen von Monden, und lag zu Ehsenach wol ein Jar und zerte sehr, dann er dorffte nicht hin send zeichen. Uhs wartt berselbig herezog von Braunschweig den Burgern zu Ismach also viel schnibig, das Ehr heimilich nuske davon zeichen und seine Frane die herezoghnne zoch wider gen Monden.

und im Rinfter it Anbeche an ber Geitet ihres atflen Genabte ibre ichte Bubeftatte, fanb. 27) :

Um fo reichhaltiger find bie Materiathen, welche uns binfichtlich bes Dabepe, in welchen Friedrich mit ben fachfla fom Staten genieth, gu Gebote fichen. 18)

Sigen bas Ende bes Rovembers 1461 gefchah et baf acht in Lubed belabene und mad Rivantfurt bestimmte Bagen, befrachtet mit. Stockfisch, Baringen und Bathe, in welchem lebberen 160 Dart lothigen Gilbers perber gen maren, welche ber papftliche Legat: burch Ablaß it Schweben gewonnen batte und auf biefe Beile fichte mich Rom ju forbern hoffte, burch bast Land zwischen Duffer und Leine und Oberwald bem Gaben, eithegenzogent Dievon in Renntuiff, gefest, befchloß : Bernog . Friedrich. fich ber Wanzetr zu beträchtigen. Ein Worwand tonnit bem beuteluftigen heren nicht fabien. Et bot fich thet in ber Behampteing, bif bie horrn biefer Fruchtguter, meil fotche ben Weg burch Luneburg genommen, jebestfalls megen Bambthierung mit biefer bamals gebanntent Statte ihr. Gigenthum verwirft batten. .. Bwifden Rorbs heim und Rauten lauerts Friedrich ben Bagen getfe be-

<sup>18)</sup> Ju falenkein, III. 470: 18) In, dem auf dem Bathsarchine zu Göttingen verwahre-ien Liber copiarum A befinden sich Abschiften aller auf dies fen haber bezüglichen Actenftude bis jum Jahre 1466. — Bie wenig zweridfig. Ptindectine, auf welchen Roch besonbere verweist, die hierauf bezüglichen Begebenheiten mittheilig ergibt ber Schinf feiner Erzählung, bei welchem er bemeekt, baf einige ben Anfang biefes Krieges in bas Jahr 1485, andere in 1446,: not ambere in 1469 feigen. Sterand und niehr nach ans Ein-gelnheiten feiner Darfteliung ergibt fich, buf er ben Bohmengug: mit biefem Stabtefriege confumbirt hat. "

wäcktigte sich am Sonunbend nach St. Kathauma ber vier vorbersten berfuben, gab jedoch, indem er mit Beseitigung des schwachen Widerstandes, welcher von den Fuhrknechten geleistet wurde, den übrigen Wagen Gelegenheit, in möglichster Eile nach Nordheim puruckzukehren. Der Rath bieser Stadt wies die Forderung des Derzogs, die geflüchteten Gespanne ihm auszuliesern, entschieden zurück. Unter göttingischem Geleite seiten die gevetteten Wagen die Fahrt sort und Friedrich mußte sich begnügen, die Halfte der erwardeten Beute nach seinem Schlosse zu Moringen abzusübern. 19)

Er habe, sthrieb am Tage zuvor der Herzog 2°) dem Math zu Gottingen, einen bestiegelten Brief des Naths von Frankfurt, in welchem dieser gelobe, mit denen von Kinedurg, so lange sie in des Papstes Bann und des Kaisers Acht seien, deinerlei Berdebe zu pslegen. Dessemungeachtet habe sich ergeben, daß jene Wagen, mit denen, die gegen den Kaiser und die heilige Kirche sich ungehordum erzeigt, handehiert hätten, weshalb er dieselben so lange zu behalten gedenke, die man win dem lande to synne kome, dat man den van lunedorch unde denjenne, de ore toleggers sind, nicht aff edder to ensure unde ane neune tolegginghe en do unde de beeve pawes unde kepses holde. «21) Es habe, erwiderte 22) der Rath von Frank

22) Donnerstage nach Reufahr 1462.

<sup>19)</sup> Fortfeger bes Deimar, G. 242.

<sup>20)</sup> d. d. Moringen, Freitags nach Katharina 1461.
21) hinter der Abschrift bieses Brieses sindet sich in dem liber copiarum folgende Bemerkung: »Am funnavende mehlet darna grep he to, so dat dusse bress is gegeven unde gescreven des fribages, alse he des sunnavends darna to grep. «

furt, welchem Gottingen biefic Schreiben mattheilte, es habe ber Bergog fraher breier Burgerwon Frankfret Dab und Gut guf bes heiligen Reichs Strafen genommen umb als man fich beshalb gegen ihm: beklagt. Die Entlarung graffen, baß au pur Rudgabe bes Geraubten beseit feis falls men in jeinem befliegelfen Buiefe gelobe, meber Bertebenned Raufmanne fchaft mit benen von Landuig bit faben: fon hinge biefe in Bann und Acht ftanben aut Geiner Gnaben Feinbe feien. Dagumal habe man ben brei betheiligten Burgern biefe Koberung bes Bengas vorgelofen, ber ju entfprechen jene fich bereit erfiart hatten. Soldes gelte gber nur von genannten brei Burgern, feinesmeges, von ber Stadt. Die augenblickliche Unfrage ber Gottinger anbelangenb, ob man Theil nehmen wolle, biefer Berlehung freier Strafen am Bergoge gu raden, fo tonne man nicht verhelen, daß, da der Raiser sich des öffentlichen Friedens nicht annehme und bes Bergogs Lande entlegen feien, ber überbies von einer "trefflichen" gehbe in Anspruch genommene Rath barauf nicht eingeben tonne.

Nachbem die Stade Ribert bei Segang Friedrich fruchtlos um Burficigabe ber Guter angehalten hatte, klagte fie auf einem hanfetage bas Gefchebene und erhielt Julage ber Sulfe. She man jedoch der Gewalt fchriet, befchloß man, keinen Weg ber Gute unversucht zu laffen. Umfonft! Auf ben zur Ausgleichung festgeseten Tagen erschien ber herzog nicht.

Am Tage nach St. Antonius 1462 tamen bie Rathssenbeboten von Lübeck, Goslar, Braunschweig, Götztingen, Eimbeck, Hannover und Nordheim in Hilbesheim zusammen, um mit bem bortigen Rath die Mittel in Erwägung zu ziehen, die Beraubten wieber in den Besit

bes Ihrigen zu sehen. 23) Sier einer man sich bahin, bes Magbeburg und Braunstinveig 24) bie Entschäbigung bekinnnien sollten; weiche Sibeck solchen Gräbten, die vermöge ihrer Luge pur Durchführung der niche unwahrscheinlichen Gehbe berufen seintzu zuwähren habe. Der werige Ange burauf zu Bekunschweig ertassen Wescheib lautete bahin, das Läbeck site das erste Jahr bes Krieges ben Städen alle vier-Wochen eine Huse von Warmschweig hinderlegen sollte von Buraumsschweig hinderlegen sollte, wogegen die übrigen Stäbte keine Buhne mit dem Sonzoge eingehen dürsen, ohne Lübeck an berfelben Uniteil nehmen zu lassen.

Bu ber nämlichen Beit, als die flädtischen Senbboten sich in Hibesheim mit-einander besprachen, erließ Herzeg Friedrich eine Schrift 25) an alle Städte der Lande in Sachsen, bei der See, in Ahnringen, Westphalen, bei dem Abein und in Pessen, in welcher er erläuterte, wie Lüneburg wegen seiner an Geistlichen, Rickern, Riechen und Bargern begangenen Missehat von dem Verweset ber heiligen Kirche zu Mom gekannt sei und dieser sich auch auf Alle erstrede, welche Seineinschaft und handlung mit der Sudt hätten. Betgleichen habe ist Kaiser, der Kirche zu Hirche zu Hirche zu Hirche zu Hirche zu Hirche zu Gitte, Acht und Aberdicht und das Schweet

ha) Avescheib ber van Ludick unde anderer siche to himend heim made barna to bringwick ber guder halven van hertoge Errberick genomen.

<sup>24) »</sup>buffes bribbe beles (Daartiers) hovetilinghe. «
35) Herwigen Freberut wertellinghe wor umme ha bat

gubt twischen worten unde, northehm ungebreven hebbe unde fin appellacio an den kenser, efft one iemant berwegen bereben ober beschindigen wolde. Ein Antoniustage 1462.

der lassersichen Gewalt über die von Kinedurg gegeben. Da also von beiden Gewalten der Spruch ergangen, führt der hend fort beiden Gewalten der Spruch ergangen, führt der hend gu Herzen genommen und für dillig erachtet, da ich ein Kürst des heiligen römischen Reichs geboren din und das Krauz des Sheistunglandens in der Laufe empfongen dabe, diesem Absall von der Kirche so viel als möglich mit Hand- und Mund entgegenguwirken. Bolle man ihm deshalb, lautet der Schluß, Nachsede aber Feindschaft thun, so beruse er sich auf der kaisen lichen Majestäx Gnade und Parlament.

Dag es ber Ungehorfam ber kuneburger nicht gewein, welcher ben Bergog vermogte, gegen biefelben gu Gunfim ber Rirche eingufdreiten, bag vielmehr Beutetuf und jener ungeftume, bem Segen bes Friedens entfrembete Sinn ihn antrieb, welcher ihm bei ber Rachwelt ben Beinamen bes Unruhigen erwarb: ergibt fich aus ber unlange barnach erhobenen Rlage bes Bilchofs von Dis beihrin, daß ber Bergog, die Stiftsjunter Afche von Borte feb und ben wen Steinberg angegriffen, bie Stiftifthen in bie harrichaft homburg bedrüngt, bifchofiifche Bürger und aubere Manberen auf bes Reiches Strafim gefrantt und berauht babe. Bifchef Eruft von hilbebhaim, Geaf ben Schannbaftg, hatte in jungen Jahren bie Berwefung bes Stifts extange; ein afichtiger; wenn auch nitht gelehre in har, die frechichen Jugend frohnent, alfo baß man in mehr im Bade auf ber Jagb, benn in ber Kirche ober beim Gebet fand. 26)

<sup>16)</sup> Chron. hildes. msct.

Der Bifchof trug feinen Anftanb, mit Goslar, Magbeburg, Braunschweig, Gottingen, Gimbed, Rordbeim, hilbetheim, Sannover und Sameln am Tage Bauti Betehrung 1462 einen Bund gegen Bergog Kriedrich einzugehen, Gott, bem heiligen Bater und bem romifchen Reiche ju Lob und Chren, bem gemeinen Beften, Lanben, Leuten und Burgern ju Rut und Frommen, um bie ertittene Unbill ju rachen und fernerem Frevel gu wehren 27). Man wolle, kamen bie Berbunbeten aberein, mit Macht in die herrschaft homburg ziehen, Dibenborf und Efchersbaufen einnehmen und Erfteres mit 150 Pferben und eben fo vielen Rnechten, ben Richhof gu Efchershaufen aber mit 100 gu Fuß und 5 bis 6 Pferben bemannen. Beibe Ortschaften wolle man in Gemeinschaft behalten, bis bie Berrichaft Braumfchweig folde burch Rauf wieder an fich beinge. Komme es in Folge beffen gum offenen Ausbruche bes Rrieges . (tom ribenben frighe), fo folle ber Bifchof zu gleichen Theilen mit ben Stabten Bewaffnete ftellen; ber im Laufe ber Kehbe errungene Gewinn folle nach Dasgabe ber gewaffneten Leute, bergeftalt, bag gwei Fußtnechte einem Reiter gleich erachtet murben, vertheilt werben. Sobann befchloß man, vier Mal zwei Manner zu wählen und ihnen Bollmacht zu geben, über bie erfoberliche Bahl ber Gionet und beren Bertheitung ju bestimmen und fur Roft und Behrung berfelben Sorge gu tragen. Die Folgen ber gebbe wolle man in ehrlicher Gemeinschaft wagen

<sup>37)</sup> Berbracht bes biscoppes to hilbensheim unbe ber ftebe tegen bertogen Freberick.

und nicht veneinzeit fich jum handeln und Teibingen bereit geigen. Deit bem Tage ber Auskellung biefer Urfimbe (Pauli Betehrung) folle bie Emigung in Rraft treten. Übrigens ertlare man fich entschloffen, bas Un= erbieten von Bergog Friedrich redlich angunehmen, wenn biefer nach Recht und Pflicht ben Schaden erfeten wolle.

Frankfurt, welches wegen bes Berluftes ber Baaren am Meisten betheiligt war, lehnte jebe Theilnahme am Bunde ab. Man halte fur gut, fchrieb 28) bet bortige Rath nach Gottingen, Die Sache auf fich beruben gu laffen. Bas die Anfrage betreffe, ob man, bei ber Ent= legenheit, amftatt ber Sendung von Bolt nicht mit Belb jur Lehde beisteuern wolle, so stehe Dem entgegen, baß man vom Raifer aufgefobert fei, bie Gbibner gum Reichebanner ju fchicken; überbies habe man felbft gebbe und feien Rriege und Bwietracht im Stifte Daing, wedhalb man weber Leute noch Gelb miffen konne.

So fanben bie Stabte kampfbereit, nicht, wie einft im Lande Obermald, um unter Leitung ihres Erbherrn für bie Aufrechterhaltung bes Lanbfriedens Sorge gu tragen 29), fonbern um gegen ben übermuth eines Berjogs von Braunfdweig - Luneburg in ftarter Genoffenfchaft ihr Recht zu ichuten. Auf ihrer Seite ftanden Bifchof Emft von Silbesheim und Bergog Bernhard von gune-

feria quinta post invocavit.
 Mm 26. Juni 1435 fchloffen Göttingen, Nordheim, Minden, Ganbersheim, Uslar, Moringen, Dransfeld, Harbegfen und mehr als 80 Ritter bes göttinglichen Landes mit Billen und auf Geheiß von Herzog Dito »ihrem gnäbigen und lieben Juniera einen Bund gur Erhaltung gemeinen Friedens. Bolf, Geschichte berer von Sarbenberg. 11. 36.

burg, fei es, daß Lesterer als einstiger Abministeber des Sifte Hilberheim der an ihn ergangenen Aussoderung bes Bischoff nachkann, ober der früheren Fehden mit Wilhelm dem Atteven und der ohne ihn von Geiten der wolfenbareisten Bettern erfolgten Bestigergroffung der Lande von Otto Coclos gedachte.

Eine von Burgemeifter und Rath ber Stabte Phibed, Gottar, Magbeburg, Beaunfchweig, Salle, Salberfast, Queblinburg, Mithersleben, Gottingen, Stenbal, Sannover, Einbed, Sameln und Rordheim abgefaste, an alte ehrmurbigen Erzbifthofe, auch andere ehrhafte geiftliche Perfonen und Poalaten, an alle burchlauchtige hochgeborene Fürsten, oble und wohlgeborene Geafen und herren, geftrenge Ritter, euchtige und fofte Rnappent, ehrfame weife Burgemeifter, Schöffen, Rathe und Bemeinden ber Stabte und Beichbitbe gerichtete Schrift mit ber Bugrundung ber gegen Bengeg Briebrich erhabe nen Befchwerben und Wiberlegung ber bon bemfelben erhobenen Einreben wurde burch Anschlag an Thore und Rathhaufer veröffentlicht 30). Man habe, beift es in biefer Schrift, in fichere Gefahrung gebracht, bag bie betheiligten Burger von Frankfurt ber umbezweifelten Meinung gewesen, auf feine Art bem Recht ju nabe getreten ju fein. Unch feien fie weber in Rom noch beim Raifer belangt, mahrend nur ein Theil bes geraub= ten Gutes ihnen gehore, bas meifte vielmehr Eigenthum

<sup>30)</sup> Inhalt feriffte be be fiebe upp hertoge Freberist ans geslagen feriffte und appellacion weber anflan lehten und abhefio bes bishopes van bilbesh. unde hertogen Bernbes.

des heitigen Baters und der Kauflente in Lüdest und andern Städten fei. Es ergebe fich alfo, daß. Herzog Friedrich den Frieden der freien Straffe des heitigen vonnts sichen Reiches schwer gebrochen sunde de gude hertogs Frederick sp dar umme unde des halven to holdende unde ta achtende vor ernen apendarn rechtbreter.

Diesem Schreiben schließt sich die Erklärung von Bischof Ernst und herzog Bernhard an p daß sie als Kürsten bes Reichs berufen seien, über Gottes und bes Kaifers Ordnung und Gebot zu wachen, den Frieden im Lande und besonders auf des Reichs freien Straßen zu befestigen und beshalb mit Rath und That, mit Worten und Werken den obengenannten, in ihren Rechten getränkten Städten Beistand leisten würden.

Ich habe mich, erwidert herzog Friedrich in feiner Gegenschrift 31) (vom Tage St. Georgs 1462), schon früher erbeten, bei des Kaisers hofgericht und Parlament zu Recht zu stehen, will mich aber wegen ber an Thor und Rathhaus angeschingenen Briefe, welche schwere, unziemliche Sachen gegen meine Ehre und Gerücht unter die Leute bringen, verantworten. Es ist irrig, wenn die Städte behaupten, daß bas Anhalten der Wagen ungebührlich auf des Reiches freier Strasse geschehen seis denn die Strass zwischen Roetheim und Nörten gehört der herrschaft Braunschweig und hat sie mein Baten, herzog Wilhelm, mit andern Landen und Leuten der

<sup>31)</sup> Mebberserifft hertogen Freb. upp ber siebe clage und antworde so se upp som angestagen sertsten geban habben. — In Göttingen wurde diese Schrift an ber Stadt gemeines Kanfbans angeschlagen.

Deerschaft als ber alteste zu rechten Kahntehen vom Kaiser empfangen. Daß ein Theil des angehatenen Gutes dem heiligen Bater gehört, weiß ich nicht, glaube auch kaum, da das Gut in Lünedurg gehandelt, geladen und aufgenommen ist, daß derselbe einem von ihm erzlassenen Spruche zuwider handeln wird. Habe ich ins dessen wirklich, was ich nicht zugebe, gesehlt, so gebührt nicht den Städten das Richteramt, sondern dem Herzoge, meinem Bater, dem durch des Kaisers Inade die Strasse gehort, und wenn dieser sich des Strasens weigert, dem Kaiser.

Daß feboch herzog Friedrich die ihm brohende Gesfahr nicht verkannte, ergibt sich daraus, daß derselbe die Vermittelung des Landgrafen Ludwig von heffen in Unspruch nahm und bei ihm zu Recht zu stehen sich erbot. hiervon setzte der Landgraf die Stadt Göttingen in Kenntniß 32 und bat, aus Liebe zu ihm sich seinem wohlwollenden Austrage zu unterwerfen. Man habe bereits, antwortete der Rath von Göttingen, mit den herzogen Wilhelm und heinrich einen Lag zur Schlichstung der mit Friedrich obwaltenden Streitigkeiten gehalten und hore, daß man noch einen zweiten Lag versuchen wolle. Zugleich schlig der herzog einen andern Weg ein, welcher bei sieher als einer Gelegenheit nicht ohne Erfolg von Seiten der Fürsten versucht war.

In Gottingen bestanb bamals, wie in allen Stabten

<sup>32)</sup> Ludewicus lantgr. hassie consulib, in Gotting. d. d. Caffel am mitwochen Sent mathias bes hilgen aposteln tag. Ano 1462.

bes braunfdweig - laneburgischen ganbes, ein fireng patricifdes Regiment; mur Mitglieber ber Gefchlechter befeten ben Rath und venwalteten ber Statt Guter. Bifchen ihnen, ben hochbegunftigten Samitien, und ben Innungen konnte es an Reibungen nicht feblen, die mehr als ein Mal zu ben blütigsten Umweltungen Beranienung botent. Beigte fich nun auch außerlich mifchen beiben Partnien. Eintracht, fo frag boch heimlich bie Gahrung um fich und eine von außen gebotene Beranlaffung konnte fie leicht jum Unebruche führen. Um Dachften aber lag bie Musficht bagu, wann ein Gueft bes Lanbes gu ber bimtangefehten Partei geget die hentschende fprach. Jest aber fehte Bergog Friedrich ben Gitben gu Gottingen feine Stellung, ben verbunbeten Stabten gegenftber, ausein= ander, flagte, bag ber Rath win worblindicheit ores tormes unde unwillen " ber Ginreben nicht geachtet habe und bie Gemeinde gu verführen trachte, bem gebannten und geachteten Luneburg gegen bie Berrichaft Bulfe zu leiften. Goldes jedoch tonne nicht ohne großen Berberb von Stadt und gand enden und bitte er beshalb bie Gilben, fich bem Willen bes Rathe nicht zu fugen 32). Diefe Schrift, welche ber mit einem herzoglichen Erebenzbrief verfehene Pfarrer (perner) von Moringen nach Cottingen trug, entfprach ben von ihr gehegten Erwartungen in teiner Beziehung. Eben fo wenig bie burch einen Boten überbrachten Briefe Bilbelme 34), Bergags mi

34) Tentteb uf Donerstage nach Ciner. (Afchermittwoch) 1462.

<sup>33)</sup> Scrifft hextoge Fred. gysben unde meynheyden to gotting. Donnerstags na mathie 1462.

Sachsen umd kandgrafen von Thuengen und des kandsgrafen Ludwig von Hessen 35), welche auf den Antrag von Kriedrich ben Borschlag thaten, auf einem zu Mahlbausen oder zu Nordhausen anzusehenden Tage, wohin sie personich sich begeben, oder here "tressenlichen" Aathe. smden wollten, die obwaltenden Zwistigkeiten auszugleichen. An Wilhelm von Sachsen erwiderte der Rath zu Götztingen 36), daß er für sich allein den Tag nicht beschieden könne und deshalb Fürstliche Inaden bitte, den mitverbündeten Städten einen gleichen Antrag zu stellen; seine Antwort an den Landgrafen war höstlich ausweichend. Bugleich zeigte er dem Rath von Braunschweig das Gesschehene an und benachrichtigte ihn, daß auch an Bischos Ernst und die Stadt Hilbesheim der Fürsten von Sachsen und Hessen Boten gegangen seien.

In Folge ber von Sachsen zu heffen eingelaufenen Borschläge zur Vermittelung hielt Bischof Ernst mit ben Stabten Braunschweig, hilbesheim, Göttingen, Einbeck umb Nordheim eine Sprache zu Bokenem 37), wo man im Namen sammtlicher Berbandeten übereinkam, am Abend bes Dienstags nach katare einen Tag in Göttingen zu besuchen, Falls man Sicherheit habe, auf bem Wege bahin jeber Gesahr (gebranges und overfals) von Seiten Friedrichs überhoben zu sein. Würden auch alsbann die billigen Foberungen der Städte nicht angenommen, so sollten die ernamten Achtmänner von Stund

<sup>35)</sup> Caffel am montag nach invocavit. 1462.

<sup>36)</sup> quarta post invocavit. 1462.
37) Reces ber stebe to botelem besproten, feria tertia post reminiscere. 1462.

am in Bokenem einreiten, um ben herzog mit Febbe zu mahnen. Doch muß die Zeit für die zu haltende Zussammenkunft später verändert sein, denn in einem Schreiben 29) des Landgrafen von heffen an den Nath zu Göttingen erklärt Ersterer, daß er, weil er außer Landes reiten musse, zu dem ihm vorgeschlagenen Montage nach Judica nicht in Göttingen eintressen kanne, bagegen bitte, daß man sich Dienstags nach Quasimodogeniti im Kloster zu Weende begegne. Sei diese Zeit genehm, so werde er sich am Abend des vorhergehenden Montags in Göttingen einstellen und auch die Herzöge Wilhelm den Alteren und Heinrich aufsobern, sich ebendahin zu begeben.

3war sei ber Tag, antwortete Gottingen 3°), nicht eben bequem, boch wolle man ihn annehmen, Falls bie verwandten herren und Freunde bamit einverstanden seinen, aus sonderlicher Liebe zu einem Fürsten, welcher sich fur die Suhne mit so großem Fleiße verwende.

Da nun die besprochene Tagsahrt in Gottingen nicht erfolgte, ritten, wie Uhnliches schon in dem Recesse zu Botenem bestimmt war, Mittewochs nach Latare 1462 bie Achtmanner der Verbandeten in Hildesheim ein, wegen ber zu ergreisenden Maßregeln sich unter einander zu verständigen 40). Es waren die gestrengen Knappen Kurd von Schwicheld der Ultere, Ludwig von Beltheim, Uschwin von Vortselde und Friedrich von Zersen (Czerzen) von Seiten des Bischofs, vier Abgeordnete von

<sup>38)</sup> Caffel uff fritag nach reminiscere 1462.

<sup>89)</sup> quinta post Lactare. 1462.
40) Recess to hilbenfem twifichen bes biffcops van hilbenfem unde ber fleebe geschigiten besprofen tegen bertogen Frebetic.

Silvesheim, Braumschweig, Göttingen und Einbed von Seiten ber Stabte. Durch sie wurde bie Berabredung getroffen, daß man in der erften Frühe des Sonnangs Jubitate mit gesammter Macht aufbrechen wolle, um Somburg und Olbendorf sit belogern.

Der Eifer, mit welchem Landgraf Ludwig die Guhne betrieb und bemjufolge er ben Rath ju Gottingen in Renntnif feste 41), daß nicht allein er felbst fich mach Weende begeben, sondern bag auch herzog Friedrich, mit welchem er fich munblich besprochen, sammt ben Rathen Wilhelms von Sachfen bort eintreffen murben, fließ auf Schwierigkeiten mancher Urt. Er tonne, melbete -ber Rath von Braunschweig 42), welcher fürchtete, bag bie Strafen burch Bergog Friedrich verlegt werben mogten, er konne ben Tag ju Weenbe nicht besuchen, sei jeboch gu einer andern Infammentunft willfahrig, Falls Landgraf Ludwig fur biefe Ort und Zeit namhaft machen werbe. Daffelbe gelte in Betreff bes Bischofs von bilbesheim. Gine Nachschrift biefes Briefes fügt bingu, daß - Herzog Beinrich mit etlichen vom Rathe über biefen Gegenstand gerebet habe und es gerne feben werbe, bag man die Befprechung nach Braunschweig verlege, wo er mit feinem Bruder Wilhelm ber handlung beiwohnen murbe. Trot biefer ihm gemachten Mittheilungen beharrte Landgraf Ludwig bei bem Tage in Beende, überfanbte an Bifchof Ernft, um ihn gum Rommen gu

Eaffel, Donnerftage nach Judica. 1462.
 Mm guben Donnershage. 1462.

bewegen, einem Geleitsbrief <sup>43</sup>) und melbete <sup>44</sup>) bem Rath zu Göttingen, daß er am Montage nach Quassmodogeniti sich bei ihm einsuben werbe, bat, ihm burch ben übersandten Boten ein »sicher stragt geleide« für den Din= und Rück-Weg zukonmen zu lassen und ihm Stallung für 200 Pserbe zu bereiten. Umgehends ertheilt der Rath das Geleit »wo wol iuwe furstlicke gnade unde de iuwen nepnes besundern geseides bedorfen« und sagt die Stallung zu.

Über den Tag zu Weende liegen uns keine Bershandlungen vor. Daß er wirklich zu der bestimmten Zeit gehalten sei und daß Herzog Friedrich, welcher am Sonnstage zuvor »Stadte und Mannschaft an der Leine« nach Lengelern berufen hatte, um mit diesen den einzugehenden. Berkrag in Erwägung zu ziehen, ihm beiwohnte, erzibt sich aus einem (Mittewochs nach Misericordia abgefassen) Schreiben des Herzogs an den Landgrafen. Gewiß ist, daß die Benuchungen des Letteren keinen Ersolg hatten.

Bei diefer Gelegenheit stoffen wie zuerst auf ben später so umselig endenden Zwist zwischen den fünklichen Brüden Friedrich und Withelm dem Jungeren. Wafen doch auch die den Ersteren geranden Wagen, wie sich aus einem Schreiben Lübedd ergibt, unter dem Geleite seines Brudes Wilhelm gezogen.

Schon am Sonnabend vor Judica hatten »henningt Glaves und Lutert von Bergen ben geftrengen Gbifeler

<sup>43)</sup> Dienftugs nach Oftern. 1462.

<sup>44)</sup> Bigenbufen am fonnabind nach oftern unber unferm fecret. 1462.

von munben und Clawes von fnenna 41) gefchrieben, baf, ba man bereits fruher barüber gerebet habe, Bergog Bilhelm ben Jungeren gegen jahrlich 200 rheinische Gulben für brei Jahre ju Butfe ju gewinnen, man biefen Gegenftanb bem Rath mitgetheilt, ber fich bafur ausgesprochen und fich bereit erzeige, gu biefem 3wecte ben einjagrigen Beitrag ju ftellen, vorausgefest, bag bie Stabte Norbbeim und Gottingen bie Summe von 400 A fur bie beiben anbern Jahre übernahmen. Auf biefen Borfchlag gingen Gottingen und Nordheim ein, alfo, baß fie gemeinschaftlich mit Braunschweig am Tage Quasimodogeniti 1462 einen Bertrag folgenden Inhalts mit Bergog Bilhelm bem Sungeren abgefchloffen: Es ift bisher viel Befchabiauna und Berberb im Lande und auf bes beiligen Reichs Strafen gewesen und baburch Sandlung und Rabrung niebergelegt und verbindert. Dem vorzubeugen, haben fich bie genannten Stabte mit Bergog Bilbelm bem Bungeren verbunden, bergeftalt, bag Letterer die Burger gegen Sebermann, mit Ausnahme von Bergog Bilhelm bem Alteren und Bergog Beinrich (ber Bruber wirb nicht ausgenommen) treulich befchirmen, teine frembe Rnechte in feine Saufer legen und innerhalb und außerhalb bes Landes niemand, weber geiftlich noch weltlich, beschäbigen will, es gefchehe benn in gebuhrlicher gebbe und mit Rath und Mitwiffen ber Stabte. "Were ofa, heißt es ferner, »bat pmant be ftraten befchebigebe unbe bem un-

<sup>45)</sup> Die erfigenannten faffen im Rath zu Brannschweig ; bie beiben letteren gehoren ben befannten göttingischen Geschlechetern ber Giseler von Münden und von Schnehen an.

schuldigen wandernden manne dat sine genomen worde, den, de dat debe ebder gedan hedde, he were we he were, wil unde schal sin gnade (Wilhelm) helpen straßen unde dar to mit unsem bystande deringen helpen, dat geborlike unde reddelicke wedderkar geschee.« Gar artig sind die Worte über die von dem Herzoge bedungene Zahlung gesast: "Unde dat sin gnade dusser articke unde puncte deste slitiger sp, wy wol sine gnaden sodane puncte alle unde besundere van abil unde naturen wol geborden to holden, willen wy doch umme sunderliche fruntschopp willen sinen gnaden to iecsichen der dreper iar 200 gulden to geschenke geven, so surder sin gnade hor dy und van gottingen unde northem in dem lande warhasstich blivet u dusse articul sanpt u besundern getruwelicken u festicken holde.«

Schon ruftete sich die Stadt Göttingen zur Gewalt und hatte 46) an den Herrn 47) Gottschalt und an die Junker Dietrich und Moris von Plesse, an Gebhard van Darbenberg, an den Herrn Bodo von Abelepsen, den Rath der Städte Münden und Uslar und an alle übrigen Mannen und Städte des Fürstenthums ihren offenen Brief 48) mit der Klage über den von Herzog Friedrich geübten Raub gesandt, als ein Schreiben 49) von Iohann Swaneslogel, Dechant in Hildesheim, einlief, weiches des sagte, das herzog Heinrich seinen Schreiber, Johann

<sup>46)</sup> Sonntage nach Quafimobogeniti, 1462.

<sup>47)</sup> Die Benennung Berr bezeichnet befanntlich ben Ritter.

<sup>48)</sup> Der Brief schließt: »uns wil nicht twiveln, gy baruth wol gemerken und bebenicken willen, wat van berwegen mit rechte unde bescheide geborlich wil fin to bonde. «

<sup>49)</sup> Dienkage nach Diferieorbia 1462.

Wolbenberg, an den Bischof geschickt habe, wie den Biste, einem Aag zur Vermittelung in hilbesheim halten zu burfen. Wischof Ernst sei, weit ein raitender Bote densselben Wunsch von Seiten des Naths von Braunschweig überbracht habe, hierauf eingegangen und habe bestimmt, das morgen, am Mittewochen, an dem Kresa vor hilbesheim der Aag gehalten werden solle, zu welchem auch Wilhelm der Übere sich einstellen werde.

In der That murbe biefe Lagfahrt, wie ein am folgenden Tage abgefaßtes Schreiben bes Dechanten berichtet, zur feftgefehten Stunde »por Silbebheim auf bem Krela" von den Herzogen Wilhelm dem Alteren und beffen Bruber Beinrich, von bem Bifchof Ernft und ben Rathefendeboten von Braunfchweig und Bilbesheim gehalten, Dier erbot fich Wilhelm gegen bie von ben Berbunbeten aufgestellte Koderung ber Ruderstattung bes von Kriebrich Geraubten, im Namen feines Cohnes bie Enticheibung auf Bergog Beinrich zu verstellen, wogegen Bischof und Stabte ben Spruch auf ben Bildhof von Halberfladt feten mogten, ber Erzbifchof von Magbeburg aber ben Dbermann abgeben folle. Laute alebann ber Spruch bes Schiebsgerichts auf Enfattung, fo gelobe er 2400 M 211 gablen und sei bereit, als Bürgschaft beffen seinem Sobne fogleich Moringen zu nehmen und biefet, ben Stabten gum Beften, zwei auten Dannen zu überweisen, welche bis jur Abbezahlung obiger Summe im Belige von Stadt und Schlof Moringen verbleiben follten.

Diefes Anerbieten genugte ben Berbunbeten nicht; ihrer Foberung, bag Moringen ben Burgern von Gottingen Rorbheim ober Einbect- aberantwortet werben

moae, wies Wilhelm ber Altere entschieben von bet Sand. Die Rathsboten von Braunschweig hatten gern gefehen, bağ Bilte Klente ober Martin von Alten, welche ber Zagfahrt beiwohnten, bie Burgichaft übernommen hatten; aber Beibe weigerten fich Deffen nicht minber als Bergog Beinrich. Als fich endlich Withelm ber Altere erbot. Moringen bem Rath zu Sameln einzuraumen, war Diefes benen von Braunschweig nicht genehm.

Auf folche Beife gerschlug fich in Silbesheim ber Bersuch zur Guhne. Die Stabte ließen backen und brauen zur heerfahrt, um fich mit Gewalt in ben Befig bes von Friedrich bemannten Moringen und homburg ju feten. Ein Schreiben 50) von Nordheim verfunbete ben Gottingern, bag bie Schwefterftabt an Wilhelm ben Altern bereits die Verwahrung, an Friederich den Fehdes brief geschickt habe. Gottingen aber hatte Theil an ben zu ben Schloffern Moringen, Somburg und Everstein gehorenben Boigteien und Gerichten und beshalb vermahrte Nordheim feine Ehre, falls ben Befreundeten bei biefer Gelegenheit Nachtheil wiberfahre. Ein Gleiches gefchab von Braun-Schweig, Goslar und Eimbed, und flehentlich bat 51) ber Rath ju Moringen bie Gottinger, fich biefen Sammer ju Bergen geben gu laffen.

Da schien noch ein Mal eine gutliche Beenbigung bes Zwiftes nabe. Der alte Wilhelm fab ben Ernft ber Burger und war eine Beitlang entschloffen, ihrem Ber-

<sup>50)</sup> quarta post miser. dom. 1462.
51) bes fribages permibbaghe twiften negen unbe thennen, 1462.

langen nachzugeben. Wir benachrichtigen euch, schries ben 52) »Jacob von Broppen, hinrich Galle und Lubes leff von Barifen« Ratheherrn zu Braumschweig, an Gotfingen, bag Moringen uns überautwortet werben foll. woburch ber Span mit Bergog Friedrich beigelegt wird. Es find zu bem Behufe unfere Boten in Eimbedt, wo fie verbleiben follen, bis, welches hoffentlich morgen gefchieht, bas fefte Saus ihnen überwiefen ift. Aber umfonft erwarteten im Eimbect die Sendboten von Braunfdweig und bie Abgeordneten von Bilbesheim und Bifchof Ernft bie zugefagte Übergabe. Abermals waren bie Stadte tampfbereit und wie früher Nordheim, so schrieb jest 53) Hannover bem Rath zu Gottingen, bag man fich, nachbem bem Bergoge abgesagt fei, wegen bes Rachtheils verwahren wolle, web cher ben im Mitbefite ber Gottinger befindlichen Boigteien und Gerichten von Moringen, Somburg und Everftein erwachsen konne.

Enblich kam am Sonnabend nach Johannis 1462 zwischen herzog Wilhelm und seinem Sohne Friedrich ein Reces mit den Städten folgenden Inhalts zu Stande: Die beiden Fürsten aberantworten dem Rath zu Braumsschweig Schloß und Weichbild Moringen mit Dörfern, Leuten, Gerichten und aller Gerechtigkeit und soll der Rath solches zu seinem Besten und kommun brauchen und bestigen, die, falls der richterliche Spruch auf Erfat lautet, der auf 2400 rhein. Fl. geschätzte Schade bes anzgehaltenen Gutes erstattet ist. Zum Schiedstichter aber

<sup>52)</sup> Freitags nach Jubilate 1462.
53) Johannisabend 1462.

ist von Seiten der Fürsten Graf Heinrich von Schwarzburg, Herr zu Arnstadt und Sondershausen, von Seiten der Stadte Bischof Gebhard von Halberstadt erkoren. Können sich Beibe hinsichtlich des Spruches nicht vereinen, so soll Erzbischof Friedrich von Magdeburg als Obermann getten. Jeder Partei werden 10 Wochen zur Anklage und zur Einrede, eine gleiche Krist zur Fällung des Ursteils den beiden Schiederichtern, dem Obermann aber seche Wochen verstattet. Kläger sollen dem Beklagten ihre Anklage, dieser Anklage und Widerrede an herzog heinrich einsenden, welcher die Streitschriften in die hande der Schiederichter gelangen lassen wird.

Beinrich mußte Moringen ben Stabten bie Bulbis gung leiften. 54)

Gegen diese Verpfändung von Moringen wurden von verschiedenen Seiten Einreden erhoben. Drei Jahre zu: vor 55) hatte Herzog Kriedrich von Brand (Bernhard) von Lenthe, dessen Sohn Otto und bessen "ehelicher Hausstrau Beata" 1400 rhein. Fl. gedorzt, mit dem Verspeechen der ungesaumten Rückzahlung, sobald ihm durch Befriedigung seiner Ansprücke von Seiten der Bürzgerschaft von Münster, oder auf irgend eine andere Weise bis Ishannis die Mittel dazu geboten würden. Zugleich verschried damals der Herzog seinen Gläubigern Schloß Moringen, so, daß diese, wenn die Zahlung von Zinsen und Capital nicht zur sestgesetzen Zeit erfolge, sich an den Renten und namentlich an den Mai und Cerbst Borz

 <sup>54)</sup> Domeier, Gefchichte von Moringen, S. 39.
 55) Dienftage nach Lucia 1459.

merte von Moringen follten halten burfen, gelobte, ohne Wiffen und Willen ber Glaubiger bas Schlof an teinen Dritten zu verfeten ober zu verfchreiben und auf gefchebene Mahnung entweber fofort ju gahlen ober felb fechfen in eine offentliche Berberge zu Sameln ober Rorbbeim einzureiten und bort Einlager zu halten, bis bie Schulb getilat fei. Letteres folle auch bann in Rraft treten, menn er Moringens, vor Abtragung ber Schulb, burch Gewalt verluftig gebe. Bugleich erfieht man aus biefer Berfchreibung, traft welcher bie Eblen von Lenthe jest ihre Beichwerben vorbrachten, bag Bergog Friedrich nur pon ber Balfte Moringens Eigenthumer war und bag bie andere, feinem Bruder Wilhelm guftehende Balfte nur als Pfanbichaft fur eine Summe von 1300 Al. in ben Befis bes Erftgenannten übergegangen mar. Dun batte aber Bithelm feinen Untheil an Burg und Stadt Moringen »feiner fürstlichen Frau" Elifabeth, geborenen Grafin von Stolberg, jur Leibzucht verfchrieben, meshalb jest bie Grafen Beinrich von Schwarzburg und Beinrich von Stolberg und Werningerobe, als Bormunber ber Elifabeth, beim Rath zu Braunschweig einkamen 56), bag die an benfelben erfolgte Überantwortung Moringens ben Rechten ihrer Muhme und Schwefter nicht schablich fein burfe und folle.

Aus welchem Grunde mahrend des Jahres 1463 teine erhebliche Bersuche zur völligen Beilegung des 3wistes gemacht wurde, erklart eine Bemerkung in dem liber copiarum auf folgende Beise: "Lo wetende dat in

<sup>56)</sup> Breitage nach Job. Bapt. 1462.

bem bren u seftigsten iare grob sterve u pestilencie hor in buffen landen was, barumme de sake (mit Friederich) fo rauwede dat in dem tac weynich handel edder scrifft buffer saken sick begeven.«

Für das Jahr 1464 bietet diesetbe Quelle nur ein Schreiben 57) Wilhelms bes Alteren, in welchem berselbe Gottingen ersucht, sich am Sonntage Trinitatis in Hannover einzusinden, um im Verein mit Braunschweig wesgen des Haders mit Friedrich zu handeln, sowie die hierauf erfolgte Antwort 58) des Raths von Sottingen. Er könne, heist es in dieser, sein Kommen nicht mit Sewisheit zusagen, weil ihm am heutigen Tage, auf Bestried von Herzog Friedrich, Herr Rave vom Kalenderge abgesagt habe und für letteren Rave von Canstein Marquard Lubbert vom Hagen, Kord Rave von Pappenheim, Isohann und Dietrich von Horhusen, Isohann von Brazel, Guntram von Plettenberg, Kord Weydelud u. a. in's Land geritten seien, weehalb man den Herzog bitte, dem Schaden vorzubeugen und die Wehre zu bestellen.

Auf biese Beise verstedt gegen bie verhaßten Stabter zu handeln, indem er ihnen Feinde in der auswartigen Ritterschaft erwedte, genügte dem herzoge nicht, und
mit dem Jahre 1465 werden neue Klagen über ihn laut,
baß er sich der von Lübeck nach Frankfurt, oder von
Frankfurt nach Lübeck bestimmten Frachtguter bemächtige
und zugleich den Waarenzug von Coln und Flandern
nach Braunschweig, Magdeburg oder Breslau beeintrach-

<sup>57)</sup> Calenberg, bie gobeharbi. 58) Ohne Augabe bes Datums.

tige. 5°) Eros seiner Bemahungen, Magt 6°) Friedrich bem Landgrafen Ludwig, sei die Einigung nicht ersolgt, werde Schloß Moringen ihm wider Recht vorenthalten und seien die Burger von Nordheim und Göttingen in seinen freien Flecken (fryghblect) Eschershausen gefallen und hatzten von da mit Gewalt Wagen hinweggeführt, was, so lange die Welt stehe, keinem Fürsten von Braunschweig von seinen Unterthanen widerfahren sei. Den Göttingern, welchen der Landgraf dieses Schreiben mittheilte, konnte die Vertheibigung nicht schwer fallen, da sie nur die vom herzoge widerrechtlich angehalten Wagen befreit hatten. Friedrich aber sandte dem Rath zu Göttingen solgenden Absagebries. 6°1)

"Wetet ratmann ber stat gottingen bat wy frederick be iunger von godes gnaden to br. u. luneborch hertoge wilt iuwe sigent sin. Dar umme dat gy u. de iuwe mit frevil u. wolt (Gewalt) sunder gerichte u. recht uth unserm frigen blede Effchershusen brey wagen genomen mit sodanen gude alse dar upp was de deme mit des sistales von des keisers wegen u. unsers gericht dar bekummert weren u. will des unse ere mit unsen mannen de in unser huspe sin, denern und knechten mit den unsen u. mit al den iennen de mit uns komen werden an iuw vorwart hebben."

Un bem namlichen Tage wurde von Seiten bes

<sup>59)</sup> Fortfeger bes Detmar.

<sup>60)</sup> Everstein bie pantaleonis, 1465.
61) Everstehn am baghe funti egibii 1465.

Herzogs und seiner Kampfgenossen? ) ein Berwahrungsschreiben wegen der dem Rath verkundeten Fehde an Gilden und Semeinheit von Göttingen und ein Brief an Bischof Ernst abgesaßt, in welchem bieser um Beistand gegen die Siedbte ersucht wurde. Montags nach Agibien 1465 erhielt Hildscheim das Absageschreiben des Perzogs, der schon in der Frahe des solgenden Tages vor den Aberen brannen und rauben und die Dorfen der Göttinger, Grane, Rostorf, Holtensen und Ellershausen in Rauch ausgehen ließ.

Erscheocen scheieb \*3) Göttingen an; Einbeck um schimmige halfe, bas bei kandgraf Ludwig um Rath und Kraft, und daß; er seine Ritter Otto und Staphan von des Malehurg vom Herzoge abbewisen und zur Entschädigung und Ruckgabe der Gefangenen anhalten möge und klagte; vienzehn Tage darauf, \*4) daß, ohwohl Dompppst und Dechant von Hildesbeim die Städte hätten bitten lassen, seit den der Heinbseligkeiten zu enthalten, wie dem der Herzog ein Gleiches thun wolle, durch Lesteren zu Münken mehre Wagen angefallen seine. »Es nimmt und Wunder, daß ihr zu uns

<sup>62)</sup> Heinrich von Wenben, Herbord von Manbelslo, Johann von Holle, Stephan von der Malsburg mit seinen Anechten (Knappen) Hans Orewes, Heming Schraber, Thomas von Itäris sodann Otto von der Walsburg, Hans und Berthold von Gladesbeck, Werner von Kalfenberg, Ermeling von Recklingsbausen, Johann von Bothmer, Thomas und Johann von Gpiegelberg, Hermann von Broern, Arnd Recke, Heinrich von Duingen 21., zum großen Theil Abel von jenseit der Weser.

 <sup>63)</sup> In vigilia nativitatis Mariae 1465.
 64) feria quarta post math. apost. 1465.

so hartlich sprecht, antwortete 45) Friedrich auf die Borsstellungen des Landgrafen; »da wir unser Recht nicht im Guten erreichen können, mussen wir es auf Gott seten und an euch stellen, was ihr nun dabei thun wollt. «

Won Seiten Friedrichs war, wie sich hieraus ergibt, auf Bereitwilligkeit zur Beilegung der Fehde wenig zu rechnen. Aber den alten Wilhelm jammerte des Landes, und von Hameln aus meldete er nach Göttingen, daß er auf Rath von Bischof Ernst und der ehrbaren Städte Braunschweig, Hildebheim, Goslar und Hannover am Sonnabend der Kreuzerhöhung daselbst einen Tag gehalten habe und auf einem zweiten, für den nächten Mittewochen zwischen Hilbesheim und Kalenderg ausgeschrieden nen Tage, wogu er Göttingen einlade, zu einem gätlichen Schlusse zu gelangen hoffe.

Die Zusammenkunft, bei welcher vornehmlich Domspropst Ethard von Wenden und Dechant Johann Swaneslogel das Wort führten, wurde am Neuengraben bei Rössingen gehalten, sührte indest zu keiner Entscheidung, weil Friedrich nicht gegenwärtig war und Wilheln der Altere ohne den Sohn abzuschließen Bebenken trug. Als die Fehde im Lande Oberwald immer heftiger um sich griff, erließ Wilhelm der Ältere, getrieben vom Verlangen, die Suhne herbeizusühren und seine Shre zu wahren, ein Schreiben \*6\*) folgenden Inhalts an die Grafen Gerd, Iohann und Bernhard von Spiegelberg, an Ludolph von Elze, Heinrich von Steinberg, Ude (Otto) und Friedrich

<sup>65)</sup> Sameln, Sonntage nach crucis exaltat, 1465. 66) Am fonbage vocem iocunbitatis 1466.

von Salle, Ernft, Beinrich und hermann Sate, Berthold vom Campe, Albert von Stockhausen, Beinrich von Bupeben, Dito von bem Werber und Sugo von Saftenbed, fowie an Burgemeifter und Rath von Sameln, Olbenborf und holyminden: »Wir laffen euch mit Rlage wiffen, bag ber hochgeborene Furft herr Friedrich, unfer Sobn, bei benen von Gottingen ungebabrlich eingefallen (overgevaren) ift und etliche Burger nach Schlof Everftein gebracht hat. Solches ju fuhnen, tamen wir mit unferm Sohn am Mittwochen nach Jubilate in Olbenborf gufammen und bestimmten bier mit bem Bifchofe von Sil besheim, ben Ebten von Abetepfen und von Gramm und bem Rath von Gottingen und Nordheim einen Tag, ber Freitags nach Philippi Jacobi gehalten werben follte. Bahrend beffen aber wird Berr Friedrich offener Reind berer von Gottingen, woburch er uns, feinen leiblichen Bater, verhöhnt und in Unglauben gebracht hat, alfo bag ein Jeber gegen uns reben wirb. Bare uns folches von einem anderen gefchehen, fo wollten wir Leib und Leben, Land und Leute baranfegen; aber jest muffen wir es bem allmächtigen Gott befohlen fein laffen, bet . es zu feiner Beit rachen wirb. Als wir num von bem Zage heimritten, verhandelten unfere Rathe mit bem Sohn, ber fich jur Freitaffung ber Gefangenen erbot und bem Rath von Gottingen und Norbhelm eine Guhne porfdlug, weiche biefer annahm. Dierauf bauend, hofften wir, die Berfohnung auf einer Berfammlung gu Sarbegfen zu Wege zu bringen, wohin Montags nach Craubi . and unfer Bruber Heinrich und bie von Gottingen und Rorbbeim, falls ihnen bis babin bie Gefangenen gurud.

gegeben warben, kommen wollten. Aber Friedrich wollte fich bem nicht fügen. Fährt dieser nun also fort in seihet Unredlichkeit und Unbeständigkeit, während sich und die non Göttingen und Nordheim zur angebotenen Sahne stellen, so wärde unsere Shre gekränkt sein. Deshald biste ich ench, zur Stunde zu herren Friedrich zu reiten und die Freitassung der Gefangenen zu betreiben. Will er aber auf eure Anweisung nicht eingehen, so verdieten mir euch dei Hulben, Gekähden und Eiden, des Werinst olles Gutes, weichen ihr von und habt, es sei lehen oder Pfand, dem Sohne kalnerlei Folge, noch Hausen, hegen, beschützen oder beschiemen, und dieset so ernstlich, damit jedermann sehe, das wir ihn in seinem ungebührlichen Nauben nicht unterstühen wollen.

Hiermit brechen leiber bie Abschriften und zum Theil im Driginal eingehefteten Briefe bes liber copiarum ab.

Die Fortsehung ber Fehbe anbelangend, so waffneten sich die sächsischen Städte mit ganger Macht, umlagerten, die Bürger von Göttingen an der Spide, 1466 Schloß Homburg, werheetten die dortige: Voigtei, üfcherten Weende, Harfte-und eitstehm Markoldenborf gelegene Dorfer ein, zogen im den Zonst, des, mit Kriedrich verbänderen Sans von Glabeliet, ihieben dien schloßselten Bäume nieder und fäheten delse nach Gättingen. Ein nate ihnen dei Kriedingerode aufgeführere Winderbeiten dem inder und ingerode aufgeführere Winderbeiten dem inder son kerfelingerode aufgeführere Wurde won dem Stundern von Kerfelingerode dind darung herbrichen wir Genem Aunder Milheim vergalt. Friedrich dem Erdelingeren

bie Berheerung feiner Lanbfchaft burch bas Mieberbrennen von Roringen und Derberhaufen. 6.7)

3. 3n Renntnif gefett, bag fich bas nur nothburftig mit Lebensmitteln verfebene Somburg nicht lange vor ben umlagernben Stabten werbe halten tonnen, bewog Bilheim ber Altere burch fein Versprechen, bie Verfohnung mit bem Sohne ju übernehmen, bie Burger jum Abauge. Raum war biefes gefchehen, als Friebrich bie Ertidrung abgab, in teinen Bergleich eingehen ju wollen und bie Beerde von Rorbheim raubte und nach hom: burg treiben lief. Alfo in ihren Erwartungen getaufcht und überzeugt, bas fle von Wilhelm bem Alteren überliftet feien, fandten die Stabte auch biefem am Andreasabend 1466 ben Abfagebrief, 68) berannten Ralenberg, abergaben im Lanbe zwischen Deifter und Leine bee Bege nach Ricklingen" gegen hundert Dorfer und Schloffer ben Rlammen, brannten Pattenfen, bann fogge - es . war kurz vor bem Weihnachtsfeste 1466 - Die Neustabt vor Sannover nieber. 69) Dag bie Barger von Gottingen 1467 Schlof Sarfte erfliegen und vernichtetett, rachten bie fürftlichen Bruber burch Berwüftung bes ihrete Gegnern verpfanbeten Umtes Friedland.

Erft im Juni 1467 erfolgte bie Ausgleichung auf beiti Lage zu Queblinburg. 70) - Erzbifthof Sobann von Machte er mit (1) is the collection feet

<sup>67)</sup> Göttingifche Beit= und Gefchichtbefchreis bung. I. 109 ac.

<sup>68)</sup> Fortfeger bes Detmar.

<sup>69)</sup> Chron. hannoveranum. Mset. fol. S. 333.
70) Urfunde bei Lünig, Reichsarchiv V. Abfchn. 4. S. 13.,
d. d. Freitags nach unfers herrn Leichnamotage. — Ber Fortseter bes Detmar nennt ben Tag ber heiligen Dreifultigfeit,

burg und Markgraf Friedrich von Branbenburg hatten, als von ben Parteien bestellte Schieberichter bie Bermittelung übernommen. Fehde, Unwille, Gram und Berbrug follten aufhoren, von beiben Seiten bie Gefangenen unb Beftricten frei gelaffen, bie Eroberungen gurudgegeben werben. Die Bergoge, fo murbe bestimmt, follen bie Strafen treulich ichuten, ichirmen und befrieben, ben wandernben Dann nicht beschäbigen noch beschäbigen laffen, es fei benn, bag ihnen folches wiber einen namhaft gemachten vom beiligen Stuhle zu Rom ober vom nomifchen Reiche befohlen ober erlaubt mare. Wilhelm ber Altere will, wenn feine Sohne folches nicht halten. fich auf bie Seite ber Stabte und ber beiben Bermittler ftellen. Es follen die Berzoge, fo lange Luneburg in bes Raifers Acht, Niemand auf blogen Berbacht, bag er mit ber Stabt in Gemeinschaft ftebe, anhalten und aufhalten : felbit wenn fie Goldes mit Bewißheit wiffen, follen fie in ber Stadt, wo augenblicklich bie Guter liegen, Recht fuchen. Schlof und Stadt Moringen aber foll von bem Wath ju Braunschweig bem Markgrafen von Branbens burg überantwortet werben. Weil inbeff Friedrich fich ju Queblinburg, wo man, neben ben Schieberichtern, bie Bergoge Beinrich und Otto von Braunschweig : Lune= burg, bie Grafen Friedrich von Orlamunde, Gunther von Mansfeld, Ulrich von Reinftein, Gunther von Barby.

aber nur als den Tag, an welchem man auf den Wunsch der Herzöge in Quedlindurg zusammenkommen möge. Falsch ist jedenfalls die Angabe der Götting. Zeits und Geschichts beschreibung, daß die Einigung zu Quedlindurg am 15. Ausgust erfolgt sei.

Sottsteieb von Ziegenhain, sowie Gottschalt von Plesse mit vielen Selen und ben Senbboten ber Städte Erfurt, Mahthausen und Nordhausen erbtidten, nicht eingefunden hatte: wurde berselbe zu Johannis auf einen Lag in Garbelegen gelaben, wo sich auch die Abgeordneten von Laneburg einfinden sollten. hier konnte Friedrich nur durch die Erklärung der beiden mächtigen Schiederichter, daß sie widrigenfalls sich auf die Seite der Städte stellen würden, zur Annahme des Vertrages von Quedlindurg bewogen werden. 71)

Seit 1477 ? 3) sinden wir Friedrich in Geldern, gerufen von den dortigen Ständen, an deren Spike Katharina das Land für Karl und Philippa, die unmündigen Kinder ihres Bruders Abolph, gegen Erzherzog Maximilian und den mit diesem verbündeten Herzog Johann von Cleve zu halten suchte. Muthig stritt Friedrich gegen die Übermacht von Burgund; denselben Heinrich von Shemen, in dessen Gefangenschaft er dei Barlar gefallen war, sah er hier zum zweiten Male in den Reihen seiner Gegner, ? 3) die, troß der Siege dei Rimwegen und Kuremonde, nicht verhindern konnten, daß der Perzog große Landstrecken von Bradant und Cleve der Berderung preis gab. Nur durch ihn, der mit geringen

<sup>71)</sup> Fortfeger bes Detmar.

<sup>72)</sup> Slichtenhorst (geldersse geschiedenissen), Pontanus (historiae geldricae, S. 565.), Mieris (neberland. Borften, S. 149.) und Renerus Snojus (res batavicae, lid. XII) feten die Berufung Friedriche nach Gelder bern in das Jahr 4477; Zafchenmacher (annales Ceirise, S. 312.) in 1478.

Mitteln ben Kampf gegen ben Kaiferssohn burchführte, glaubsen die Stände von Geldern das väterliche Erbe bem jungen Karl retten zu können und suchten beshalb 1479 den Herzog durch Verlodung mit Katharina immer sester an das Land zu kunfpsen. Aber noch in demselden Indre wurde Friedrich von einer Gehienkrankhoit ergriffen, welche ihn des svien Gebrauches seiner Geisteskräfte der muble. I. Dann wurde berselbe durch die Seinen nach der Heimash zuräckgefährt; seiner Berlodung mit Katharina geschieht seiner keine Erwähnung und statt seiner wählten die Stände von Geldern den Vischof von Münsster, Heinrich von Schwarzenderg, zum Beschirmer.

Won bem Erbe bes Baters, welchem auch die Landschaften seines ohne mannliche Nachkommenschaft verstorbenen Bruders heinrich zugefallen waren, theilten 1483 Wilhelm ber Jungere und Friedrich die Amter und fürstlichen hauser im Lande zwischen Deisker und Leine, ohne

<sup>74)</sup> In einem bei Pontanus, S. 568. abgebrucken Schreiben Ratharina's an Rönig Andwig XI. (d. d. Nimmegen 5. October 1479) heißt est Hinc est quare vestrae regiae majestati humillime notificamus, quatenus illustris princeps de Brunswyck divina permissione in aggritudinem compos sit, neque pro suo neque aliorum regimine utilis sit, neque re consilioque suo adesse potest. Quapropter cum domestici sui ad propria reduxerunt. Ote Behanptung von Renerus Snojus, lib. XII. S. 172.: Fridericus Arnhemi oppido inglorius abscedere aegritudinemque simulare, quod Guilelmum Egmondanum inde non abiturum facile speraret, verdient feine Bibers legung. Lefdenmacher, S. 372., sagt sogar, daß 1479 Geldri in Friderici brunsvicensis, subitanea morte extincti, locum den Bischof Heinrich gewählt hätten.

fich indeff weber hier noch in den ührigen Landschaften ber gemeinschaftlichen Begirung zu begeben. 7.5)

Bartholb, Ebler von Landsberg, ein ftattlicher, gelehrter, berebter und muthiger herr, hatte ichon eilf Jahre bas Bisthum Berben verwaltet, als er 1481 auch zum Bifchofe von hilbesheim erforen wurde. Es war ihm nicht möglich, mit ben verfürzten Renten bas Stift von Schulben que befreien und bie verfetten Saufer betfelben wieder an fich zu bringen. Als er beshalb von ben Burgern ber Gtabt Dilbrebeim eine gemeine Steuer und Schahung begehrte, biefe bagegen jube neue Abaabe Darweigerte, fchritt er, getrieben von Konrad von Schwidelbt und Beinrich von Barbenberg, ju Mitteln ber Gewalt, bot feinen Lebensabel auf und einte fich mit Wilhaim bem Sungeren und beffen Gohn Seinrich, mabrend -fich Friedrich fur bie Stadt erflatte. Da gefchah, bag 1405 Withelm an ber Spise einer bewaffneten Schace Schlof Ralenberg aberraschte, fich hier ber Person feines Freundes bemachtigte und ben aufange in Barbegfen, bann in Minben Bewachten für unfahig gur Regirung erfiarte. 7 6)

Ven. post vincula Petri.

76) Heineccii antiquitt, goslariens. ©. 428. —

Chron. hildes. mect, fol.

<sup>7.6)</sup> Braunschweigische Anzeigen, Jahrgang 1745, S. 1445. Hiernit, daß nämlich keine Trennung der Regirung statt fand, läßt sich die Angabe von Erath in bessen Erbiteisungen, S. 81., daß Wilhelm und Friedrich gemetsschaftlich regirt hätten, in Berbindung bringen. Derselbe Berf. sührt nörigens in seinem 9 Jahre später erschienenen conspectus distoriae &c. beim Jahre 1483 an: Wilhelmus jun. et Fridericus ditionem paternam inter se partiuntur. Ven. post vincula Petri.

Die Grunde, welche Bilhelm zu biefem Berfahren bewogen, werben verschieben angegeben. Bahrend ein gleichzeitiger thuringischer Chronift 77) erzählt, bag Bilhelm fich bes Brubers bemachtigt habe, weil bie Burger von Braunschweig biefen zu ihrem alleinigen herrn erforen hatten, berichten Beineccius und Schaten, 78) baf, ba Friedrich feit 1483 mit Margaretha, Tochter bes Grafen Ronrad von Rithera und Schwefter bes Bischofs Ronrad von Denabrud, vermahlt gewefen, Wilhelm bes fürchtet habe, bag ihm burd, eine aus diefer Che hervorgehende Nachkommenfchaft ber bemnachftige ungetheilte Befig ber vaterlichen Lande verloren geben tonne. Beibe Erzähler flimmen mit bem tharingischen Chroniften überein, daß bie Geiftestrantheit Friedrichs lediglich von Bilbelm erfonnen fei. Gewiß ift, bag Letterer ber Schwas gerin bie zugeschriebene Leibzucht nahm und fie an Beinrich von Sarbenberg zur Bermahrung im Schloffe Ralenberg übergab. 79) In bem Frieden, welcher (Mittwochs nach Lucia 1486) bie Fehbe zwischen Wilhelm und ben mit Silbesheim perbunbeten Berren und Stabten beenbigte, gelobte ber Bergog, fich hinfichtlich feines gefangenen Brubers nach Rath feiner Pralaten, Dann-Schaft, Rathe und Stabte ju halten 80) und gab an

<sup>17)</sup> Chronicon terrae misnensis (Mencken, II. S. 374.): Bilhelm habe ben Bruber, quem civitas Brunsviga elegit in principem, gefangen, fingens eum furiosum und habe ihn in Lande gehalten; propter quod factum appidani brunsvicenses valde fuerunt commoti.

78) Ad annum 1485.

<sup>79)</sup> Heineccius a. a. D.

<sup>\*0)</sup> gunig, Reichearchin, V. S. 17.

Margaretha Schloß Seefen mit jahrlichen Gefallen gum Belaufe von 500 & zum Wittwenfige.

Der Tob von Herzog Friedrich erfolgte im Jahre 1495. 81)

Seine Wittwe, Margaretha, Grafin von Ritberg, lebte noch 1519, in welchem Jahre ihr Luther »wegen bes gnabigen Willen und Gefallen, so sie gegen ihn trage« einige Sermonen von bem Sacrament ber Buße, Taufe und bes heiligen Leidmanis widmete. \*2)

32) be Bette, Luthers Briefe, Cenbichreiben und Bes

benfen. L G. 386.

<sup>81)</sup> Rach ben Brannschweigischen Anzeigen, Jahrs gang 1745, S. 1447., wurde 1495 (ohne weitere Angabe) ber Streit mit Münster wegen Erstattung bes Lösegelbes für ben im Dienste ber Stadt bei Barlar gefangenen Friedrich beigelegt und zwar bestätigte Wilhelm ber Jüngere ben Bergleich im Namen des Bruders nachbeme shu leve mit swarer trunsschie beladen unde wy shner leve naturiste vormunder shn. a Dagegen sagt Wilhelm in dem Theilungsvertrage zwischen seinen Sohnen Heinrich I. und Erich I. am Sonnabend nach Philippi Jacobi 1495 (Erath, Landestheilungen, S. 103.): nunses zeitgen broders hertogen Fredericks nagelaten gemahl.

# XV.

# über die Auslegung alter Anentafeln.

. Bon bem Geren Oberhauptmann von Golle zu Burgborf.

Die Form ber Anentafeln, beren man in ber Borzeit sich bebiente, ist von ber späterhin gebräuchlichen verschieden, und zu ihrer Erklärung eine Kenntnis ber richtigen Methode unentbehrlich.

Der herr Verfaffer ber im Jahre 1823 erschienenen Geschlechtsgeschichte bes hauses von Schwichelbt hat in ber Vorrebe zu biesem Werke einen Unterricht barüber ertheilt, aber burch eine aufgefundene wortliche Beschreibung ber Anentasel bes Caspar Johst von Schwichelbt zur Ausstellung einer falschen Theorie sich verleiten lassen.

Rach feiner Meinung ist vormals mehr auf die ebenburtige hoch hinaufgehende Abstammung des Mannesstammes der Altern, als auf die Sbenburtigkeit aller Borfahren in gleicher Entfernung gesehen, und was man ehemals 16 Anen genannt, wurde heutiges Tage, vollsständig ausgeführt, 32 Anen heißen.

Um Dies zu erläutern, hat berfelbe bie nach alter Methobe aufgestellte Tafel beschrieben, und bie Anen-probetafel in ber jest gebräuchlichen Form unter bem Beichen A bem Buche angehängt. Die Wappen ber 16 Anen sind nach alter Weise folgender Maßen aufgestellt:

| Bon Baters wegen.  | Bon ber Mutter wegen. |  |  |
|--------------------|-----------------------|--|--|
| 1. v. Schwichelbt. | 1. v. Barbenberg.     |  |  |
| 2. v. Rautenberg.  | 2. v. Barner.         |  |  |
| 3. v. Rautenberg.  | 3. v. Salbern.        |  |  |
| 4. v. Munchhausen. | 4, v. Röffing.        |  |  |
| 5. v. Beltheim.    | 5. v. Plato.          |  |  |
| 6. v. d. Busiche.  | 6. v. Bod.            |  |  |
| 7. p. Alten.       | 7. v. Barfelbt.       |  |  |

8. v. Bothmer.

Auf ber Lafel A find biefe Personen wie hier folgt eingetragen:

8. v. Munchhausen.

(Siehe folgende Seite.)

| 2          | 14 X-V                                               | . Uber die Z                                                            | rnesseums atter                                                   | anenta                               | en.                                                         |
|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>α</b> δ | v. Barner. v. Minches<br>haufen.                     | 6.<br>v. Barner. v. Bod.                                                | 4.<br>v. Barner, v. Rößing.                                       | D. Elifabeth v. Barner.              | Farbenberg.                                                 |
| pů.        | v. Harbens v. Barfelbt.<br>berg.                     | 5.<br>v. Harbens v. Plato.<br>berg.                                     | 3.<br>v. Harbene v. Calbern.<br>berg.                             | Caspar v. harbenberg.                | A. Margarethe v. Harbenberg.<br>Caspar Jobs v. Schwickeldt. |
| <b>σ</b> δ | v. Rauteus v. Bothmer.<br>berg.                      | 6.<br>v. Mantens v. b.<br>berg. Wussiche.                               | . Geinrich v. Münche<br>v. Rautene haufen.<br>berg.               | 2.<br>Ise v. Rantenberg.             | 30bft v. Schwichelbt.<br>Caspar Jobst                       |
| ,<br>2:    | Conrad<br>der Erste v. Alten.<br>v. Schwis<br>heldt. | 5.<br>Conrad<br>ber Jwette Koelisch<br>v. Schwe v. Beltiseim.<br>helbt. | Gonrab Anna<br>ber Dritte v. Kantens<br>v. Schwie berg.<br>helbt. | Contab der Bierte<br>v. Schwicheldt. | South v.                                                    |

# Diefe Muslegung ift aber irrig, und bie Behauptung,

on Klende.

Fe **Rieb** mfc: v. Manbels: v !l. loh.

> 3. Armgar v. Manbel

Heino Beimburg.

Salbern, und M 8. nicht von Barners Chefrau, viel-

226

mehr wird Sebwig von Munchhaufen gemeint fein, beren Ehemann Lippold von Roffing gewefen ift.

Treuer l. c. S. 65.

Bu mehrer Bestätigung meiner Berichtigung wird die Erklärung der Anentafel der Anna von Holle, Shefrau des Georg von Klencke, vom Jahre 1567 bienen, welche in der Schloscapelle zu Hämelschendung über dem Grabmale an der Wand sich sindet. Die Wappen ihrer 16 Anen sind wie folgt aufgestellt:

| 1. | b. | Holle. |
|----|----|--------|
|    |    |        |

- 1. v. Beimburg.
- 2. v. Dunchhaufen.
- 2. v. Munchhaufen.
- 3. v. Manbelelob.
- 3. v. Manbeleloh.

4. v. Frefe.

- 4. v. Rottorf.
- 5. v. Ramel.
- 5. v. Ruschpoel.
- 6. v. Smising.
- 6. v. Sternn. 7. v. Landsberg.
- 7. v. Marenholt. 8. v. Warpe.
- 8. v. Freitag.

Bon Baters Seite mar alfo:

M 1. Der Bater.

- 2. Des Baters Mutter.
  - 3. Des Grofvaters Mutter.
  - 4. Die Mutter ber Grofmutter.
  - 5. Des Altervaters Mutter von bes Baters Seite.
  - 6. Des Altervaters Mutter von ber Mutter Seite.
  - 7. Die Mutter ber Altermutter von Baters Seite.
  - 8. Die Mutter ber Altermutter von ber Mutter Seite.

Bon ber Mutter wegen aber:

- NI 1. Die Mutter.
  - 2. Deren Mutter.

- M 3. Des Grofvaters Mutter.
  - 4. Die Mutter ber Grogmutter.
  - 5. Des Altervaters Mutter von des Grofvaters
    Seite.
  - 6. Des Altervaters Mutter von ber Grofmutter Seite.
  - 7. Die Mutter ber Altermutter von bes Grofvaters Seite.
  - 8. Die Mutter ber Altermutter von ber Grofimutter Seite.

Nach bem jetigen Gebrauche muffen biefe Personen in beigefügter Ordnung aufgeführt werben:

(f. Unlage.)

Man tann mit biefen Angaben vergleichen Ereuer, L. c. S. 41. 42. u. 88.

in Betreff bes Liborius von Munchhausen und ber Anna von Sternn, Ludolfs von Munchhausen und ber Metta von Rottorf, Johanns von Rottorf und ber Katharine von Freitag, auch Eberharbs von Munchhausen und ber Engel von Frese und beren Baters Marquard, und wird gegen die Richtigkeit meiner Auslegung schwerlich Etwas einwenden können.

#### XVŁ

# MrEunden.

# das Stift Wunftorf betreffend;

ans beffen Archive mitgetheilt von bem Beren Oberamimann Ritter Reiche ju Bhimenau.

# Borwort ber Rebaction.

Die Originale ber nachfolgenben Urfunden, von bem herrn Oberamtmann Reiche bem hiftorifchen Bereine fur Rieberfachsen gutigft mitgetheilt, find mit ben zugleich überfandten Abschriften einiger biefer Documente vereinsfeitig verglichen; von anbern jener Driginale find beglaubte Abschriften beim Bereine angefertigt. Die Rebaction bes Archivs konnte fich vielleicht bes Abbrucks biefer Urkunden füglich enthalten, ba herr Lanbrath Droft von hobenberg in harburg burch feltene Opfer an Beit, Dube und Roften ein umfaffendes Bert über nordbeutiche Donaftengeschlechter zu Stande gebracht und baburch ber Gefchichtsforfchung einen überaus großen Dienft geleiftet hat. Die wunftorfichen Grafen werben babei auch ihre Stelle finden. Dennoch glauben wir, Die obis gen Documente um fo weniger langer gurudhalten gu burfen, ba fie an und fur fich intereffant find, nicht fammtlich bie wunftorfichen Grafen betreffen und bas Wert bes Herrn von Hobenberg vielleicht nicht fo balb erscheint ; wie benn überbem ber Fleiß berjenigen Bereins= mitglieber, welche bei ber Chition ber nachfolgenben Diplome mitwirften, zeitige Anertennung verbient.

#### M 1.

Heinricus dux. Universis Christi et maxime fuis fidelibus, ad quos litterae iftae pervenerint vel omnibus, qui eas oculo ad oculum perspexerint. pium suae benignitatis affectum et veram in Domino salutem. Notum sit universitati vestre, quod nos sincere dilectionis affectu diligentes ecclesiam Dei in Wunestorp simulque intuitu venerabilis abbatissae Dominae Odin. dedimus in proprietatem eidem ecclesie quosdam nobis attinentes homines, vide . . . . (videlicet) urburgam et ejus filium Waltherum, fecimusque cum dictis duabus personis commutationem. aliarum personarum — — — et proprietatem nostram scilicet Rathardum cum legitima sua etpueris ipsorum. pro nostris hominibus recipientes. Ut igitur hec utrobique facta commutatio perpetuo fupradicte dei ecclesiae stabilis et inconvulsa permaneat hanc praesentem scedulam nostro sigillo signatam conscribi fecimus. Statuentes, ne quis heredum nostrorum vel fidelium. seu ministerialium id immutare praesumat.

> pro copia. v. Hobenberg. H. Sudenborf.

Die Urkunde icheint von Beinrich bem Lowen hers guruhren zu beffen Beit bie Abtiffin Odin (Oda, bas Feminin. von Udo) lebte, ba berfelben in einer Urkunde von 1181 gebacht wirb.

Diese Urtunde gereicht fehr zur Erganzung ber Dis (Baterl. Archiv. Jahrg. 1841.)

plomatik, theils wegen ber vielen Abreviaturen, die sonst sellen ober gar nicht vorkommen, theils wegen mancher Buchstabenschrift, die sich so wenig im Chron. Gotwicense als in Schönemanns Diplomatik findet.

Bemerkenswerth ist es, daß herzog heinrich nicht divina favente elementia hinzusügt. Dieser Beisat wurde von der Zeit der Ottonen an bei den Kaisern und mächtigsten Reichsfürsten üblich. Im dreizehnten Jahr-hunderte gebrauchten die Grasen von Wunstorf, die Bischofe von Minden und die Äbtissinnen von Wunsftorf das: Dei gratia.

Reiche. \*)

Unser Mitrebacteur Schaumann spricht in seinem Schreiben vom 15ten Mai 1841 über bie "Abbatissa Odin" Zweifel aus; ber Punct bahinter beutet auf eine Abkürzung, und eben so gut ware Odm zu lesen; nach ber Mittheilung bes herrn hofrath Beneke in Göttingen werbe die Form "Odin" immer verbächtiger und statt ihrer — bis eine genauere Prüfung bes Originals gesschehen — "Odae" zu substitutien. Doch urtheilt bersselbe nur nach dem Facssmile, ohne das Original gesehen zu haben. Die generelle übersicht der Handschrift, die einsache Bezeichnung: "Dux" zeigen, daß die Urkunde aus ber spätern Zeit des 12ten Jahrhunsberts sei.

## M 2.

— — et individue trinitatis Fridericus divina favente cleme — — aria et multimoda

<sup>\*)</sup> Die nachfolgenben nicht unterschriebenen Roten rubren gleichfalls von herrn D. A. Reiche ber.

follicitudinis nostre negocia propensius gerentes. eis auctorita — — —

lata funt et concessa — — (nouerint ergo) omnium Imperii fidelium tam praesens etas quam futur — —

apostolorum ad falutem quoque anime nostre. eaque Theodericus Mindensis ecclesie episcopus institui — —

etiam felicis memorie rex Lodewicus eidem loco confirmavit. nostra Imperiali auctorit — — et facultatem eligendi Abatissam et advocatum. eiusdem loci Dominae. Debent etiam ad — — — —

# pro copia

v. Sobenberg. S. Subenborf.

Die Urkunde (vergl. Chron. Gotwic. I, p. 359) scheint nach den Schriftzügen und dem Material acht zu sein. Sie ist nämlich auf baumwollenes Papier (charta bombycina) geschrieben, welches im 11ten und 12ten Jahrhunderte, besonders in Griechenland und Italien sehr üblich war. Kaiser Friedrich I. hielt sich bekanntlich einen großen Theil seines Lebens in Italien auf und hat sie wahrscheinlich von daher erlassen. Die Schriftzüge aber stimmen mit den in der Urkunde des gedachten Kaisers, welche im Chron. Gotwicense I, 359 nachgebildet ist, ganz überein.

Bielleicht hat bas bamals stets für reichsunmittelbar gehaltene Stift Bunftorf zeitig die Partei Heinrichs bes Lowen verlassen und sich baburch bieses Kaiserliche, mit Beftätigung und wohl gar Erweiterung feiner Privitegien verbundene Belobungsichreiben erworben.

-Ubrigens geht hieraus hervor, baß wirklich Bischof Theoboricus von Minden Gründer des Collegiat = Stifts Bunftorf gewesen sei.

Kaiser Friedrich I. schrieb noch, wie seine Borganger seit Konrad: Divina favente clementia. Schon Heinzich IV. wandelte das laut einer Urkunde von 1228 in: Dei Gratia um.

# **№** 3.

Religiose Domine G. abbatisse in Wunstorpe consules verden et communis civitas paratam in omnibus obsequendi voluntatem. Discretioni vestre scire cupimus de conditione mulieris quod ipsam et omnes amicos ejus pro homines liberos habuimus et nunc illos que apud nos sunt, nichil de proprietate percepimus nec audivimus. Valete.

pro copia v. Hobenberg. H. Subenborf.

Es scheint mir, als wenn bieses Sendschreiben einem frühen Zeitalter, vielleicht gar bem heinrichs bes kowen angehort. Denn bie Schriftzuge, welche in späteren Zeiten viel unreinlicher und unleserlicher geworden, weisen barauf hin. Auch beutet ber Gruß im Anfange und bas: Valete am Ende auf einen mächtigern und größern hern hin, als die Grafen von Wunftorf gewesen, welche auch über ben Einlaß einer fremden Dame in die Stadt Wunftorf in einem andern Tone verfügt haben wurden.

Oben burfte nicht »Verden« sondern der Schreibart nach »Verdenses« zu lesen sein. Die Urkunde ist ohne Zweifel aus dem 13ten Jahrh. lettret Hälfte und nicht aus der Zeit Heinrichs des Löwen, und ist ein Erkundigungsschreiben über eine Frau in deren Heimath, als Jene eine beabsichtigte Niederlassung in Wunstorf aussühren wollte. Die Urkunde ist allerliebst und nicht unwichtig.

Shaumann.

# **№** 4.

Dei gratia Johannes dux de Brun omnibus hoc scriptum visuris salutem in domino. Presentibus recognoscimus et constare volumus universis quod nos ecclesie et conventui Wunstorp uxorem Conradi de Dreuere cum liberis suis ministerialem nostram donavimus recipientes a dicta ecclesia? (uxorem) Eylardi de Drevere cum liberis suis in commutationem ad omne ius quo nobis ceteri ministeriales sunt astricti Datum anno domini M? CC? LXXII. in die beati Martini.

(L. S.)

pro copia v. Hobenberg.

#### **№** 5.

Universis fancte matris ecclefiae filiis praesens scriptum visuris IB (JB) Dei gratia praepositus et priorissa cum conventu beatae virginis in Bertcinghusen 1) salutem in eo, qui dat

<sup>1)</sup> Barfinghaufen.

falutem regibus. Temporaliter actum ne evanescat successu temporis eternari solet vivaci titulo litterarum. Noverint igitur omnes ad quorum notitiam praesentes litterae perferuntur quod nos a dilecta nostra domina abbatissa Wunstorpensi et suo conventu recepimus in commutationem Mechtildem filiam Godesrithi nostratis inre cerocensuali. 2) relinquentes praedictae dominae Abbatissae Hildesuithem uxorem Godesrithi de Holthusen 3) ad omne ius quo nobis suerat ante concambium obligata puero tamen ipsius Heinrico videlicet nobis remanente cum omni jure et servicio quod praesentibus litteris praestamus. sigilli nostri munimine roboratis. Acta suerunt haec anno domini M. CG. LXX? III.

Sigillum beatae Mariae in Berteinghusen.

# **№** 6.

Ludolfus dei gratia comes de Rodhen, Universis Christi sidelibus presencia visuris Salutem in Domino, Notum sieri cupimus tam presentibus quam suturis, quod nos cum consensu heredum nostrorum Gerhardum dictum Werbotere, qui ad nos iure litonis pertinere dinoscitur ad ipsum

<sup>-2)</sup> D. h. Bachezine, i. e. Lieferung bes Bachfes für bas Kloster und ben Cultus. (f. Ludowig de iure clientelari p. 298. Eichhorn's D. Brivat=Recht §. 50. in fine.)

3) Bahrscheinlich kein Abeliger, sonbern: aus holtensen.

tus Venerabili abbatisse Adhelheydi nepti nostre et ipsius ecclesie donavimus Wunstorpensi ut proinde nos ac nostros suis oracionibus diligencius studeant consolari, quod prefentibus prestamur Anno Domini M. CC? LXX? VII. Crastino Palmarum.

pro copia 3. Subenborf. H. Subenborf.

### M 7.

Dei gratia Johannes dux de Brunfu. omnibus hoc scriptum visuris salutem in domino. Presentibus recognoscimus et constare volumus universis quod nos ecclesiae et conventui Wunstorp — uxorem Conradi de Drevere cum liberis suis ministerialem nostram donavimus recipientes a dicta ecclesia uxorem Eylardi de Drevere cum liberis suis in commutacionem ad omne ius quo nobis ceteri ministeriales sunt astricti. Datum anno Dom. M. CC. LXXII. in die beati Martini.

pro copia 3. Subenborf. H. Subenborf.

#### **№** 8.

Ludolfus D. gratia Comes de Rodhen presens scriptum cunctis Xti fidelibus inspecturis sinceram in Duo karitatem. Ne ea que apud modernos landabiliter sunt ordinata per successionem posterorum in dubium vel consusionem venjant

ipforum memoriis per fcripta publica dignum duximus adjuvari. Hinc eft quod notum fieri cupimus tam presentibus quam futuris, quod Nos cum perfecto heredum nostrorum consensu. Johannis videlicet et Salome Dimidietatem bonorum in Hukkelmere, 1) cum proprietate, ac omni iure quod habere vide(n)tur in aquis, silvis, pratis, pascuis, cultis pariter & colendis, pro nostra, nostreque uxoris, ac omnium nostrorum progenitorum falute, Ecclesie Wunstorpensi libere et absque omni jugo contulimus perpetuo possidendam, assignantes eidem nichilominus curiam que nunc constructa est ad differentiam deserte curie que ibidem in vicino loco collocata videtur, Preterea jus in filva quod dicitur Echtwort 2) quod ante hec ipla bona eadem non habuerunt, impetratum ab illis qui jus in silva habebant similiter eodem nomine. Et ut in fingulis personis predicte Ecclesie nostri memoria firmius habeatur, de predictis bonis unicuique suam porcionem deputa-

<sup>1)</sup> Hukesmeere, s. Leyser 1. c. p. 25.
Dieses Dorf, welches jest nicht mehr existirt, (auch Hakesmere genannt) hat neben Luthe und dem alten Dorfe Weringehausen gelegen und die Keldmark ist wahrscheinlich der Luther Gienarkung einnerleiht marten

Gemarkung einverleibt worden.

2) Leyser hist. com. Wunstorp. pag. 24. erwähnt VI. Echtwort in Colenfelb. — Nicht der Wald hieß Echtwort, wie Brasen p. 188. meint, sonbern die Interessentenportion darin. S. Barings Beschreibung der Saale im Amte Lauenstein p. 1903 auch Grupens antiq. Hanoverenses p. 310. 311.

vimus in hunc modum. Domine emancipate et Dni (Sacer)dotes equa gaudebunt porcione in omnibus preventibus qui ab ipsis bonis poterunt provenire. Domicelle vero non emancipate tales. porciones recipient quales in aliis prebendis .... hactenus recipere consueverunt. Custodes duo de majori ecclesia habebunt duos modios filiginis majoris mensure. Custos vero f(em)inea pro fuo officio dimidium majoris mensurae modium percipiet et Custos de forensi Ecclesia 3) similiter dimidium modium siliginis. Duodecim (vero) pauperes tres modios percipient majoris menfurae, unum filiginis, unum ordei, et unum avene eque pro suo officio dividimus. Ut autem hec nostra donacio . . . ipsius de nationis . . . . inviolabiliter a nobis et a nostris perpetuis temporibus observetur, presens scriptum ipsi Ecclesie contulimus nostri sigilli munime roboratum (datum) anno Dni Mº CCº LXXXº Prifce virginis.

pro copia 3. Sudendorf. H. Sudendorf.

# M 9.

Ludolfus dei gratia Comes de Rodhen . . . . . . . . (visu)ris salutem in domino sempiternam Cum res temporales in pios usus et justas causas convertere apud deum sit sama lauda-

<sup>2)</sup> Die Kirche außerhalb ber Ringmaner, nämlich bie Markt= ober Stadt=Kirche zu Wunftorf.

bilis et meritum gloriosum, Igitur notum esse cupimus tam presentibus quam futuris quod (nos) cum perfecto heredum nostrorum consensu proprietatem seu quicquid iuris habuimus in Prato sito iuxta hemmendorp, quod Dominus Reynardus de Elbingehusen miles a nobis in feodo tenuerat solute et liberaliter contulimus Ecclesie Wunstorpensi ea scilicet racione, ut per hanc donacionem in ipsa ecclesia fiat altare in honorem Beate virginis marie. quod Dominus Henricus plebanus in Golturne et ipfius Ecclesie Canonicus cooperante sibi d(omi)no fundare proposuit et promifit, sperantes per hoc nostram animam ac nostrorum omnium progenitorum consolari a praedicta virgine et ipsius filio glorioso, Quod presentibus protestamur. Datum anno Domini M.CC.LXXXII. In Die vincencii martyris.

pro copia

3. Subenborf. B. Subenborf.

#### M 10.

B. dei gratia comes de Wunstorp omnibus presens scriptum visuris salutem in duo Noverint omnes quod nos liberavimus et liberum dedimus Robertum de rettemo ipsum, uxores et liberos suos ita ut potestatem habeat se ipsum et suos convertendi, quocunque voluerit et nos in eo nichil juris penitus habeamus. Ut hec rata permaneant nostrum sigillum huic duximus apponendum Testes huius sunt decanus in drakenburg burghardus emiles de ghastorp, hermannus de uphosen et alii quam plures Datum anno gratie M? CC? LXXX? nono in nativitate beate virginis.

pro copia J. Subenborf. D. Subenborf.

#### M 11.

Dei gratia Nos Otto Dux de Brunswich et de Luneborch per praesens scriptum notum fieri cupimus Universis quod cum constaret nobis ex litteris sive privilegiis Wunstorp(iensis) Ecclesiae guod curia in Munsio 1) qui appellatur Ofthoff. quam nobis vir nobilis Johannes Comes Wunstorpe pro Quadraginta quinque Marcis obligavit, pleno iure praedictae Ecclesiae pertineret, Nos ratum habentes, quod eandem curiam a domino Ludovico milite dicto Escherte praedicta redimat Ecclesia pro eadem pecuniae summa, liberam etiam concedimus redimendi facultatem. Ouo facto ad commodum et utilitatem eiusdem Ecclesiae obligationi renunciamus praedictae. In cuius rei testimonium sigillum nostrum praesentibus est appositum. Datum Anno Domini M: CCC9 X9

<sup>1)</sup> Munzel (Gr. Mungel) Allba find mehre Salinen gewefen. G. Lepfer p. 29.

#### M 12.

Ego Ludowicus miles de Escherte 1) recognosco in praesentibus & protestor quod curiam in Munsee, qui Ofterhof appellatur quam obligatam tenui a domino meo illustri principe Ottone duce de Brunesuich et de Luneborg et a nobili viro Comite Johanne de Wunstorpe pro Quadraginta quinque Marcis Bremensis argenti ex confensu et ratihabitione ipsorum dominorum predictorum Ecclesiae Wunstorpensi solutam dimisi Presertim cum mihi cum ipsis constaret quod dicta curia pleno iure pertineret ad Ecclesiam memoratam. Quod pronunciatus Jo. comes de Wunstorpe qui sibi dictam curiam contra ius usurpaverat recognovit et consensit specialiter et renunciavit omni actioni quam habere videbatur in ipsa coram testibus infra scriptis. Qui sunt Dominus Bertramus de Hareboldessen 2) Junior Johannes de Negenborne 3), Ludolfus de Goltorne 4) Lodevicus de Gudelingborstelde 5) nec non filius suus Hardecke, famulus Hermanns de Emdelen, Godfridus de Lenten. Burgenses in Honovera, 6) qui quatuor bis fuere huiusmodi

<sup>1)</sup> Grupen origg, Hanov. p. 60. etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibid. p. 127.

<sup>3)</sup> Ibid. pmo.

<sup>4)</sup> Golthurne, Golterne ibid.
5) Engelborstel ibid. p. 100. 101.
6) Über biese und andere Burgenses (f. Eichhorn's Deutsiches Privat-Recht §. 373.) geben Grupen und Andere keinen Aufschluß.

recognitioni et renunciationi presentes. Ego etiam his appono meum sigillum ad evidenciam pleniorem.

Datum anno dmi. M? CCC? I? In crastino. Divisionis Apostolorum.

pro copià J. Subenborf, H. Subenborf.

#### **№** 13.

Nos Johannes Dei gratia Comes de Rodhen universis Christi fidelibus presens Scriptum vifuris seu audituris cupimus esse notum quod cum dubium haberemus de vendicione curie in Munfle que appellatur Ofterhof, quam pater noster Nobilis vir Comes Ludolfus pro quadraginta quinque marcis vendidit Ecclesiae Wunstorpensi, Nos veritate comperta hujusmodi empcionis una cum filio nostro Ludolfo ratum habemus quod pater noster fecit in vendicione predicta, nec ullam de cetero contra predictam Ecclesiam habebimus questionem, Quod nostri sigilli munimine protestamur, Huius rei testes sunt Venerabilis vir prepositus Hamelensis Wedekindus. Alexander de Holle. Thidericus senior Holtgreve. Thidericus Junior Holtgreve, milites Conradus et Hildeboldus fratres nostri ac alii fide digni. Da-

<sup>1)</sup> Grupen origg. Hanov. p. 140.

tum Anno Domini M! CCC! II! Jdus Junii. 2)
pro copia
3. Subenborf. S. Subenborf.

#### **№** 14.

Auschultata est presens copia per me henricum Raphen clericum hilden. diocesis presbyt. Sancta Imperiali auctoritate Notarium et concordat cum suo vero originali de verbo ad verbum quod attestor hoc scripto manu propria.

Johannes dei gracia Comes de Rodhen, cunctis Christi fidelibus presens scriptum visuris Salutem in domino Noverint universi quod nos de bona voluntate et consensu dilecti filii nostri ludossi ac omnium heredum nostrorum advocatiam in Borstelt super ipsa curia cliria (?) et mansis qui siti sunt circa curiam et juxta civitatem et decimis pertinentibus ad eandem Wunstorpensi ecclesie liberaliter contulimus omni jure quod nobis nostrisque progenitoribus in ea-

<sup>2)</sup> Dieser Ofterhof gehört als Bollmeierhof M 1 in Gr. Munzel noch jest dem Stifte sub nexu villicali. Über den Proces, der von 1625 bis 1643 vom Stifte wegen der Guts-herrschaft geführt werden muste und vom Reichs-Cammer-Gerichte nach vorstehenden Urfunden 2c. dasselbe entschieden wurde, f. Brasen p. 186. fl. Die Urfunden selbst scheinen demselben nicht zu Gesicht gekommen zu sein. Auch redet das p. 188. angeführte Document des Grasen Ludolf (nicht Abolph) vom J. 1280 nicht von jenem Ofterhose in Munzel, sondern von Meiergütern in Hukles mere. Auch biese Meiergüter besitt das Stift noch jest.

dem advocatia competebat pro falute anime patris nostri nobilis viri Comitis Lud. de Rodhen pie memorie Ac in remedium no ftri fpiramus (!!) (nostrum; speramus?) enim cum ipso eternam mercedem recipere ut ipsius memoria videlicet in jam dicta ecclesia in ejus anniversaris annis fingulis habeatur, quam tamen ita fervari ftatuimus, ut cum ipfius anniverfarius advenerit, cuilibet domine det Abbatissa que pro tempore fuerit tres modios annone, videlicet unum filiginis unum ordei et unum avene, domicellabus mediam partem ad predictum anniversarium perpetuis temporibus per agendum In cujus donacionis evidens testimoniam presens scriptum inde confectam sigilli nostri fecimus munimine roborari, et sepedicte ecclesie dedimus Ad cautelam Gherdrudia Abbatissa venerabilis que nunc est, sui capituli accedente consensu se obligavit suo suique capituli sigillis presentibus annexis, quod ipsa singulis annis predictam dominabus persolvet annonam et sacerdatibus prebendam ad altare offeret Idemque omnes abbatisse sibi facient succedentes Hujus rei testes sunt Venerabilis dominus Volqninus (prepositus) . . . . . . . , . Godenstede Eylardus de lenthe Theodericus junior holt(greve) milites henricus de . . . . . nostri Arnoldus de lenthe Conradus de Barchusen Sege . . . ... de hadessen famuli et alii quam p(lures fide digni). Datum anno dominice Incarnationis M CCC nono. In vigilia beati Georgii martyris,

# M 15.

Nos Johannes Dei gratia comes de Roden et in Wunftorp harum tenore presencium literarum recognoscimus publice protestantes quod cum confensu omnium heredum nostrorum damus et in possessionem tradimus advocaciam nostram quam habemus in molendino sito ante valvam australem 1) extra planckas opidi nostri Wunstorpensis venerabili domine Alheydi abbatisse avuncnle 2) nostre aliis que abbatissis sibi succedentibus in Ecclefia Wunstorpensi pure propter decem et in animarum nostrarum piam memoriam libere et solute in perpetuum possidendam, et ut hec presens donacio sine aliquo impedimento iuris vel facti quod a nobis vel a nostris heredibus possit incidere rata permaneat, et inconvulsa; figillum nostrum presenti cartule duximus apponendum, Dat anno Dni. Mo CCCo XXVo ipfo die Michahelis Archangeli.

pro copia J. Subenborf. H. Subenborf. **№** 16.

Auschultata est presens copia per me henricum Raphan clericum hildesh. diocef. Sacra Imperiali auctoritate publicum Notarium et concordat cum suo vero origin(ali de verbo ad verbum) quod attestor hoc scripto manu mea propria.

<sup>1)</sup> Heißt noch jest bas Sub-Thor.
2) Kommt felten vor. — Diese Albeydis war Lubolfs I. Enkelin, also Johannis II. Tante. Sie muß baher jung zu biefer Burbe gelangt fein.

Nos Johannes dei gratia Comes in Wunstorp et in Roden . . Omnibus Christi fidelibus presentia visuris seu audituris cupimus fore notum . . quod hildebrandum dictum grimpen. thidericum hamborch. henricum vel quini . . ludolfum henricum et johannem dictos de Redere impotivimus tam quam nostros servos et litones . . Deinde ex informationibus et consiliis aliquorum fide dignorum fuimus rationabiliter informati predictos homines et eorum progeniem ad nos vel heredes nostros de antiquo jure et approbata consuctudine minime pertinere sed pocius ad venerabilem dominam abbatissam et capitulum ecclesie Wunstorp et precipue ad villicationem in goltorne proprietas hominum predictorum spectat de jure ac corum progenici imperpetuum successores . . In hujusmodi evidens testimonium Sigilium nostrum presentibus duximus apponendum Datum anno Domini M. CCC. XXXVI. ipfa die nativitatis beate virginis gloriofe.

> pro copia 3. Subenborf. S. Subenborf.

## M 17.

Nos Johannes dei gratia Comes de Roden et in Wunstorpe. Ludolfus. Hildeboldus. et Lodewicus. fratres Comitis prescripti recognoscimus sub uno sigillo videlicet Johannis fratris nostri Comitis predicti omnibus presentia visuris vel audituris dilucide protestantes, quodentum unanimi consensu et libera voluntate proprietatem duodecim iugerum campo Wunstorppe sitorum que Conradus de Landesberghe Famulus a nobis in pheodo tenuit Ecclesie Wunstorppensi damus ac in possessionem tradimus propter deum perpetue possidenda, Datum Anno domini M? CCC? XXX? septimo in octava circumcisionis dominic

pro copia 3. Subendorf. H. Subendorf.

# **№** 18.

We Johan vii Lobewech greue to Wunstorpe bekennet openbare in bessem breue under vsen Ingheseglen, Dat we vii vse Eruen scon vii willet mit willen der Ebelen vrowen der Ebbedeschen to Wustorpe vii oreme stichte to lose don ore gut to Latteten holthusen dat Cordes van Etere ghehort hadde von vis vii twintich bremer mark, der vs vii vsen Erven dat vore stepd, vn wan se vs eder vsen Eruen de lose kundeghet to sunte Michaeles daghe so scon se vs gheuen vppe dem neghesten Paschen umbeworen desse vordenomden vis vii twintech mark, so scon we vii willet en dat gut laten mit guden willen. Dit is ghescen na goddes bord druttenhundert iar in deme berden vii visteghesten Zair to sunte Lucien daghe.

pro copia J. Subenborf. H. Subenborf.

#### JE 19.

5

port Me Diret van Mandello Cort Roban unde Der bord Brobere van Mandeflo fine Sone: bekennet unbe betughet openbare in beffem Breme ben we wittfen be feahelt bebbet mid ufen Inghefeahelen . . Schelinde \*) was twifchen ber Ebelen Bruwen ber Ebbeschen van Bunftorpe unde us umme Benneden, Bennten, Renmbeth. Wermberh unde Meththilbe Suffere unde brobere Johannes Kindern Scherpinghes van Belbe. Der Schelingche unde alle ber Stude be bar an begrepen weren twifthen ms en benbent Spben fie me to grunde gefcheben al bus bat we in ben vorschreuenen Luben nicht rechtes abe bat enc hebbet noch en bebbet unde we ichant beffe vorbenomben Bruwen be Ebbeichen und ore Stichte to Bun-Morpe prebelifen unde reuweliten befitten laten in ben falven Luben in vullem Rechte funber jenegherleve Sinber ebber Ansprake be we fulven ebber jement van Ufer Meabene on mer baran bun mughen mib Rechte ebber mib Unrechte wat we aver beg gheban hebbet went an besse tib bat is unwitliken gheschen unde we hebbet ber fülven Lube abe ban umbe but unbe alle bes Rechtes bes We an on ghe hat hebbet un aller unklaghe be We van beffer tob mer baran bun mughen mib Rechte ebber mib Unrechte begher ene rechte ewighe Borticht Alle beffe vorbenomben finde be bebber me vorbenombe Otret van Manbello Cord Johan unde Herbord fine fone abelovet en truwen mit samenberhant vor Us und vor Use Er

<sup>1)</sup> Schelniche, Schelmete. - Saber, Imielvalt.

ven der Ebelen Bruwen der Ehbeschen to Wunstorpe um onestale flichten stadt wast vast do helbende unde unvorben ten Gegheven nach Goddes Boch drutepusjundent Jar in deme Genen surde Sesseschesten Jarendes dossersdagtes to Pinkassen.

J. Sudendorf. H. Subendorf.

# N 20.

Ban ber gnade Gobbes me Lubolf Grene to Bunforpe, Juleg. vil Johan beffes vorbenomben Gneuen Lubelues Sones befennet vil betweet onenbare in beffen hreue bat, we pme Gob wit vome waldat willen hebbet abelaten vit latet vefficken wii eabentiten mub bambe wit mpb munbe ber Ebelen vrowen Jutten Ebbefchen to Bunftoepe. vil Dem Stichte berfulven twe vil twontich morghen landes vor ber Stat to Bunftorpe ber Achtenne gheitghen fin vor ber Bruge to bemmenbotne oner bem Damme bit is abebeten Gloten Camp tit bre Adere be gheleghen fin by bem Schulberhope. Dar Se be im vien Ernen in meberftabinge pore ghelaten hebbet nechperdedig qo mo topedelrod no ad nefnedle at anoch fie fin von ben Lepelen bet eb albe Erne was wit bem Stiche to Bunftome bar nacht af genen frothen. De Se mennich jar vorholben viel bot feten babben. Aufe bert fet bat Stichte ber natht beneuen babbe wit ateme: itie bem Stichte be packt in wiffer guibe hebbe. So bebbe we beffe vorscreuenen twe vn twintich morghen landes ome vfer on vfer Elberen Gele willen beffer vorb(enomten) Ebelen promen pu Erem Stichte abe ant werbet in

Ere beutenbe wire, vin we bod des ene vechte ewighe vorticht. De wille we vil från desses vorscreuen gubes rechte warends enefen. Al desse verferenenen Stude vit er iewell hei sunder idne we vorblenomte) Ludolf Grene to Bunflorpe Juleg vil Johan besses verblenomten) Gwenen sudvined Somes louet mede under vses vaders Ingessegli wente we noch nene Inghosses) en hebbet desser vorblenomten) Ebelen vrowen Jutten, Ebbeschen to Wunshowe vil Eruen boren, vil vnghobsen stede vil vast vil vnvorbroken to hotbende vil hebbet des to taghe vse Ingessegel) ghehans gen laten in bessen bref, de genen is na Goddes bord dusend vil dredunderd jar in deme Senen vil Achtenstegesten Sare to nichbensommer.

pro copia 3. Subendorf. H. Subendorf.

#### Nº 21. .

Ban gobbes gnahen, we Julius. greue to Wunftorpe bekennet wied betrichtet openbare bat my hebbet vruntiken ghescheben be ebelen vromen be Sbbesschen und ore Stichte to Wunftorpe up eyne zied. unde Corbe sollte unsen man und denre up ander zied. In bessen wise dat Cord sollt ergenempt trybet, very beholden schal dat land uppe dem nactuelbe vor Munkforpe dat he van us to lene hoft, und delighen is by der Luden de gheheten is de Schuldbechap, desse in myklen to komenden sed Jury munne auer besse vonnt desse dat und wieden besten vorstreuenen ses sur ume komen spu. so schal de teghede vannt bessen worstreuenen lande weder wasen des sich der Windelle so in Munkforpe kebich vand los sunder wesen des sich vand los sunder wesen des sich vand los sunder wesen des sich vand los sunder wesendes

ansprate. vigesproten beffe vorfcrenenen tulen be gheheten is be schulberhop bynnen June und nicht vorber. be schal beffe verscreuene Corb folit von gnaben bes ftichtes to Bunftorpe erfliten teghet vrng, beholben. bes to tugbe hebbe top vorscreuene Julius greue to Bunftorpe vife Ingefegel vinme bebe willen Corbes folites ergenompt witliten gehangen laten an beffen bref. Bortmer et Corb folit ergenompt betenne vnb betughe openbare bat et besse vorscreuene schedinege aldus gevutbordet bebbe in aller wife alfe vorfcreuen ftent. und loue be to holbenbe in guben trumen beffer vorfcrevenenen ebelen promen ber Ebbifichen und bem ftichte to Bunftorpe vor my und mone Eruen funder lift, eber hulperebe bes to merer befantniffe fo bebbe et mon Ingefegel mob mones vorfcreuenen gnebigen Juncheren ingefegelen witliten gehangen laten an besten bref. De gheuen is na gobbes borb bufenb bnb ver hundert Sar bar na in beme viften Sare an funte Mertensbage.

> pro copia 3. Subenborf. D. Subenborf.

#### . M 22.

Wy Julius van godes gnaden greue to Wumftorpe bekennet und betughet opendare in dessem opene breue vor uns und unse eruen dat wy myt guden wilken unds bestadeneme mode hebbet ghelaten un latet ene kotskede to Munsto mu to tiden gheheten Arndes schapers hoff gheles gen in dat often mit tweenhouen de wy dar by ghelecht hebbet gheheten de Mozeken houe unser vrowen der Ebbisschen to Wunstorpe und oven nakometinghen erwich by

ber vorgheser. ghobere ene rechte vor ticht in dussen sulvuen breue so dat wy vnd vnse Ernen der ergheser. Ebsdischen noch oren nakomelinge nene enghinge don schullen noch en willen in dem vorser. kothove vn goderen isste nement van vnser weghen men wy antwordet de ghodere der ergheser. ebdischen vn dren nakomeling. na ghisste dusses breues van stund in ore bruken den hebbenden were dusset som stund in ore bruken den hebbenden were dusset som truwen to holdende vnd hebbet des to merer bekantnisse vnse Sngheseghete wittiken an dussen bress ghe hanghen laten de ghe gheuen is na godes dord XIV. hundert Sar dar na in dem XXI. Jare des hilghen daghes philippi vnd Sacodi der hilghen Apostese.

pro copia

3. Subenborf. S. Subenborf.

# № 23.

Wy Julius van Gobes gnaden Greue to Wansterpe Bekennet unde betuget vor allesweme dat wy unde unse Eruen myd beradenen mode unde gudem willen hebbet gelaten vn gheuen to ewigen tyden unse wisch to koldensvelde de licht by der bekewisch dar sulues alz de nu to tyden de Olde lange van uns gehad hed myd aller todeshoringe so de gelegen is der Ebbedeschen und dem Stichte to wunskorpe in epne rechte wederstadinge der Stede de licht by dem marketkerkhoue unde by hennen huse van hagen in der stad to wunskorpe So dat se der scholen unde mogen Bruken van stund na ghisste desses breues to erer Behegelichent to ewigen tyden unde wy und unse Eruen schullen vn willen de Erscreuen Ebbedeschen unde

an to blouende in ene rechte weberftabinghe enes vober fornes bat de erghescreuene vuse vrome de ebbische hab in vnfen boue to lute bar nu to tiben Cobbenfen vppe fpb Inbeffer wife bat fe ichal vn mach vn or natometinabe ber erabefer. Cotftebe vil ber twier houe bruten to emigben tiben in fobaner vroheit alfo wo ber abe brutet bebbet mente an beffen bach und wo ver unfe Eruen bot ere Stichte Ebber nomant van unfer wegene nergen ane binbern noch nenerlenge wis bar up faten men my vnbe onfe Eruen schullet onbe willet ber wisch rechte warende wefen wan unbe wore bem Stichte bes nob were Deffet loue my Julius Erfcreuen bor vns vnb vnfe Eruen be Ebbebeschen und bem Stichte to wunftorpe in trumen to holbende vn hebbet bes unfe Ingefegel to merer betentniffe an beffen breff gebangen laten vn is gefchen Da Gobesbort vertennhundert Jar bar na in bem Twe unde twintigsten Jare bes hilgen bages funte Jacob bes hilgen Apostels.

> pro copia 3. Subenborf. H. Subenborf.

(hierzu eine Stammtafel ber Grafen von Bunftorf.)

## Berfuch

einer, nach ben Urtunben bes Stifts Bunftorf verbefferten Stammtafel ber Grafen von Wunftorf.

Berfafft vom herrn D. A. Reiche.

Hildeboldus.

Conradus.

Conradus.

Hildeboldus.

Ludolfus (I.) D. G. comes de Rodhen.

1277. 1280. 1282. (Soll noch 1292 gelebt haben.)

Johannes (I.) D. G. comes de Rodhen.

Hildebol-Salome. Conradus. dus.

1302. 1309.

Alheydis, s. Adhelheydis. Abbatiffa Wunstorpiensis.

Scheinen erft nach 1280 ges boren zu fein (weil ihr Bas ter bamals nur von Johannes und Salome als feinen Grben rebete) und find mohl friib geftorben.

Ludolfus. (Birb bon porftebenbem Johannes im Sabre 1302 Cobn genannt; ift aber mahrideinlich unmunbig geftorben.) Anmert. Lepfer fceint jeboch feiner



# Vaterländisches Archiv

bes

# historischen Vereins

für

Rieberfachfen.

Berausgegeben

pon

Dr. A. Proennenberg, Dr. W. Javemann,

Dr. A. Schaumann.

Jahrgang 1841. — Drittes Beft.

Hannover.

In ber Sahn'ichen Sofbuchhanblung.
- 1841.

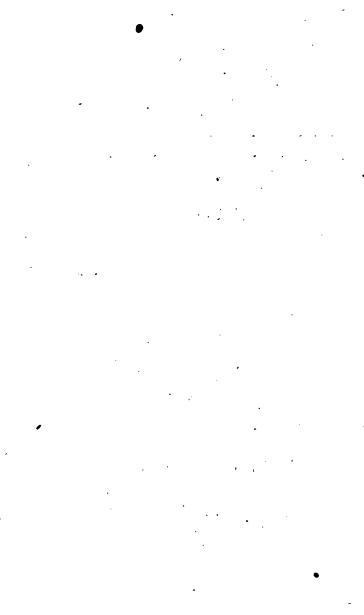

## Inhalt.

| xvii.  | Die gostarichen Berggesete bes vierzehnten Jahrhunberts. Bon bem Facultätsaffeffor Dr.                                                   | Seite |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XVIII. | Schaumann in Göttingen                                                                                                                   |       |
|        | innern Lebens fachfischer Stabte, in ber zweiten Salfte bes fechezehnten Jahrhunderts. Dite getheilt ans Acten ber Stadt Goslar vom Pros |       |
| XIX.   | fessor Dr. Havemann                                                                                                                      | 351   |
|        | I. Ausplunberung ber Stabt, 1641                                                                                                         | 359   |
| •      | Das Zeughaus, 1625                                                                                                                       | 364   |
|        | Alfeld                                                                                                                                   | 365   |
|        | fachen                                                                                                                                   | 375   |

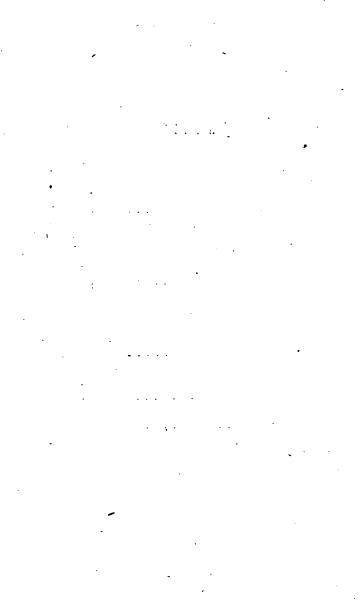

#### XVII.

# Die goslarschen Berggesete bes vier: zehnten Jahrhunderts.

Bon bem Facultateaffeffor Dr. Schaumann in Göttingen.

Die alten berühmten goslarschen Berggefese haben lange geruhet und man hat wenig ober nichts für sie gethan. Bielleicht haben wir in bem Folgenden einen Anlaß, dieser in ihrer Art so einzigen vaterlandischen Rechtsquelle von Neuem eine größere Ausmerksamteir zu widmen, und ihr eine wissenschaftliche Erläuterung zu Sute kommen zu lassen, so wie sie hundert andere Denkemaler einer früheren Zeit bereits erhalten haben, ohne ihrer nur halb so wurdig zu sein.

Wir liefern hier einen neuen Tert jener Gesete. Leibnig im 3ten Banbe seiner Scriptores p. 535 sactheilte ben seinigen aus einer jungern Papierhandschrift mit, welche jest in ber Bibliothel zu Wolfenbuttel verwahrt wird. Da Leibnig selbst sich über jene Handschrift genügend ausspricht 1), so ist es unnothig, hier noch mehreres barüber zu sagen. Rlagen über ben ungenauen Tert ertonten bald. Sie gelten bem Manuscript; und auch biese haben ihren gerechten Grund. Eben so viel

<sup>1)</sup> SS. Tom. III. Praefat. p. 18.

muß aber auch bem Leibnig'ichen Abbruck felbst beiges meffen werben; benn eine abermalige Bergleichung jener hanbschrift in Wolfenbuttel gewährte fosort bas Refultat, baß hunberte von Fehlern, bie in jenem stehen, biefer nicht zur Laft fallen.

Unfere Sandidrift fant fich bei ber neuen Registris rung bes goslarschen Archiv's vor, und ist mir burch bie Bute bes herrn Burgermeiftere Sandvog jur Befanntmachung mitgetheilt; fie ift auf Pergament in groß Quart, ober flein Folio. Es ift bie Sanbfchrift nicht, welche im hercynischen Archiv p. 189 beschrieben ift, benn es fehlt sowohl die Angabe ber Jahregahl 1359 als die ans gehefteten auf Papier gefchriebenen Statuta bes Forftbinge; unfer Cober ift in jeber hinficht unangetaftet, fo bag bie Ibee einer fpatern Trennung biefer Bufate gang wegfallt. Die Schrift ift jene forgfaltige ichone fette edige Minustel, aus welcher fich bie Frakturfchrift fpater entwickelte. 3ch febe fie unbebingt in ben Unfang bes 14. Jahrhunderts, und wer bie Banbichrift fah, ftimmte fogleich in bies Urtheil ein. Dag biefe Banbichrift jugleich bie bei ber Rebaction querft niebergefchriebene fei, will ich, weil es überhaupt unmöglich ift, nicht gerabegu aussprechen; wollte ich es, man marbe mich nicht wiberlegen tonnen. Jeboch glaube ich es. Denn bag gerabe biefer Cober im Gerichte felbft fur bie Entscheibungen borgelegen babe, geht aus feiner Einrichtung hervor, und in fofern tann man wenigftens befinitiv behaupten: et enthalte ben reinen authentischen Originaltert. eben fo wie in bem im erften Befte biefes Jahrgangs mitgetheilten Cober ber Statuten ber Gilbe ber Raufleute,

find Blatter leer gelassen, und biese mit gelegentlichen Busähen und Erlauterungen gefüllt. Dies geschah mit im Gerichte, und für das Gericht. Bei Mitthellungen bes Tertes an andere Orte selen diese weg. Ich sehe nun überhaupt keinen Grund, warum man in Goslav im Berggerichte selbst eben zur Deposition jener Zusätze, die, wie der Augenschein ergiebt, wichtig genng waren um eben so sorgsättig bewahrt zu werden, wie das Original des Tertes selbst, ein anderes schlechteres Eremplar ausbegesucht haben sollte. Bon der außersten Sorysat der Schrift, die sich in der Art noch dei keinem andern Esber gesunden hat, eben weil diese nur Abschriften waren, will ich hier nicht einmal reden.

Den Tert habe ich getreu ohne jede Anderung auch in der Interpunktion wiedergegeben. Es war zwerst meine Absicht, die Barianten der Leibnig'schen Ausgabe mit abbrucken zu lassen; allein ich stand bald hievon ab; rechnet man die nur sprachlichen oder dialektischen Wersschiedenheiten hinzu, so wurde sich die Jahl der lectionum varietates leicht auf 1500 und mehr besaufen. Warum aber einen besseren Tert mit schlechten Barianten und stellen? Ich habe mich desbalb darauf beschränkt, bis und da zuweilen auf Abweichungen hinzuweisen 3). Erk jest wird auch unser Tert einen willtommenen Beitrag zw

<sup>2)</sup> Die einzige Flüchtigkeit in unserm Cober ift bie, bas bie Baragraph Sahlen in bem Register, jedoch nur an wenigen Orten, nicht mit benen bes Tertes stimmen. Dies rührt bowon her, daß bas Register erst vollständig geschrieden, und bann ersk mit rother dinte die Bahlen zugefügt wurden. Dies geschah ein wenig zu mechanisch. So ist z. 205 und 206 bes Reg. 210 u. 211 bes Tertes.

den nieberfachfischen Sprachproben bes 14. Jahrhunderts liefern; obgleich man dasselbe schon von dem Leidnig'schen gerühmt hat, so ist dies wohl mit Unrecht geschehen. Denn es sind wenige Worte, welche nicht, wenigstens in bialektischer hinsicht, eine formliche Verunstaltung erlitten haben.

Doch eine Hauptsache wird immer die Frage über bas Atter ber gostarschen Berggesete bleiben. Auch wir wollen aufer Scherstein zur Erledigung berselben beitragen. Es ist unnöthis, hier nochmals Alles bas zu wiederholen, was von Leibnit, Patter, Bruns, Kinderling und A. barüber gefagt ist. Man sindet die Hauptsachen bereits zusammengestellt im hercynischen Archiv, p. 186 sq. in eines Abhandlung des Zehntens Meyer in Gostar, auf die im Allgemeinen hier verwiesen sein soll.

Ein rammelebergiches Bergrecht von 1186, von bem oft gesprochen ift, scheint immer mehr unter bie Fabulosa zu entschwinden; wir find genothigt, une nur auf ein Gewohnheiterecht aus jener Beit zu beschranten.

Leibnis 3) fand in bem gedachten wolfenbuttelschen Gober bie Jahrszahl 1306 angegeben; er glaubt, was die Mofassung ber Gesete angeht, diese Bahl sei falsch und (vielleicht nur eben deßhalb) von späterer hand zugeschrieben. Er meint einmal, die Sprache verrathe ein jungeres Alter, namentlich das 15. Jahrhundert. Diesem mochte nun wohl durchaus widersprochen werden mussen, und man braucht sich beshalb nicht erst auf Kinderling's Gesch. d. niedersächs. Sprache zu berufen. Sebe Bergleichung mit

<sup>3)</sup> cf. SS. Tom. III. Introductio p. 18 u. 19.

Urkunden aus dem 14. Jahrhundert miderlegt jenen Aussspruch. Wichtiger ift ein andrer Grund. Leibnis fand nämlich, daß die Berggesetz dann versaßt sein mußten; als der Bergzehnte vom Rammelsberge mit dem Gezrichte dem Rath zu Goslar von den Herzogen zu Braumschweig verkauft war. Dies ginge ans dem Autikel 1344) hervor: De lutteken richte scal me bliven laten di alsodanem rechte alse de weren er se de Radkoste. Her fand sich nun im wolfenbattelen Edder die Bemerkung: dieser Zehnte sei 1356 an Goslar von denen v. Gowisch (nicht Gewisch wie dei Leibnis), welche ihn pfandsweise von den Herzogen von Braunschweig hatten, verkaust 3). Also mußten natürlich die Bergsgeste jünger als 1356 sein.

Dieser Punkt bebarf einer genauen Erörterung. Meyer in seinen bergrechtlichen Beobachtungen, 5. Abshandl. p. 236, weiset zwar nach, baß jener halbe Behnten mit bem Gerichte wahrscheinlich schon vor 1318 von ben Eltern ber Herzöge Ernst b. Alt. und Albrecht versetzt sei. Allein jenes Diplom von 1359, was exivohl nicht beachtet hat, scheint, mir wenigstens, gang klar auszusprechen, baß erst jest bie Erwerbung Goszlar's von benen v. Gowisch ersolgte. In soweit hatten bie, welche biesen Umstand für eine spätere Absassangeseste genommen haben, vollkommen Recht; sie haben es aber nicht in ber Hauptsache.

<sup>4)</sup> Bobel ber fpatere Infag unferes Textes gu allerlet Bersmuthungen Anlag giebt.

<sup>5)</sup> Ein Diplom beswegen, jeboch von 1359, finbet fich im berchn. Archiv pag. 423, baber fcheint jene Bahl bei Leibnit gleichfalls ber Correctur zu beburfen.

Der f. 134., auf ben fie fich berufen, fagt: De Mitteten richte 2c., b. h. offenbar: Die Eleinen Gerichte, und nicht bat luttete richte, bas fleine Gericht. Wenn alfe jener g. überhaupt authentifch ift, - und fo viel ich weiß, hat Diemand baran gezweifelt, - fo muß man jugeftebn, bag ber Rath mehrere fleine Gerichte ge-Kauft habe. Leibrit, ba er Nachricht von einem 1359 getauften fleinen Gerichte fanb, fest bies ohne weiteres für alle, und bies ift ibm obne Prufung bes f. 132. von Allen bis auf Gofthen, in feiner Ausgabe bes gos= tarfchen Stabtrechtes, nachgesprochen. Die Geschichte ber Bergwertsverfaffung zu Goslar von 1200-1511 beweif't, daß es burch brei Jahrhunderte bas flete Streben ber Stabt war, alle einzelnen Pertinenzien mit ben bagu ges borenben Gerechtsamen, namentlich Gerichten, sowohl in Beziehung auf Gruben als ber zu beren Betriebe fo nothigen Balber burch Rauf an sich zu bringen. Wie viele Beine Gerichte, Dinge, namentlich Forfibinge, mußten bei biefem Banbel in Betracht gekommen fein, - alle waren luttele richte, und ihrer wird fo wenig in ben Berggufegen namentlich erwähnt, als bes Behntgerichtes, was man für ein foldes annimmt. Aber auch namhaft tommt ein feldjes anderes fleines Gericht in ben Berggefegen Das eigentliche Berggericht namlich (bas große Gericht) war auf bem Rammelsberge felbft unter bem Borfige bes Bergmeifters; ich verweife nur auf die Art. 2. und 131. Dun aber ward noch ein anderes Gericht, gleichfalls allein fur Bergangelegenheiten, aber nur fur gemiffe 3mede in ber Stabt felbit »vor bem Dunfter« gehalten (Art. 114. und 115.) und biefes und andere

Bleine Gerichte fur folche anzunehmen .), welche ber 6. 134. andeutet, hat mehr Wahrscheinlichkeit fur fich, als fie -alle vor bem 1359 gefauften Behntgericht verschwinden au laffen, weil fich bieruber gerade eine freielle Urfunde erhalten bat. Denn bas Behntgericht war ichon ein bebeutenbes, wichtiges; und wenn man will, fo tann man ben Umftanb, bag feiner in ben Berggefeten nicht er= wähnt wirb, fonbern baf vielmehr hier noch alles auf bie alten, urfprunglichen Behntverhaltniffe binguteifen fcheint, mit Recht als Grund ber Behauptung benuten: Die Berggefete muffen eber abgefaßt fein, ale ber Bergzehnten mit bem Gerichte in bie Saube ber Stabt Goelar gelangte. Die Sache mag fich aber verhalten wie fie will, fo viel ift gewiß, jenes Diploin von 1359 fann nur ben Beweis führen, bag in biefem Sabre gleichfalls ein Meines Gericht von Gosfar ertauft fei; bet 6. 134. ber Berggefege beweif't abet eben fo beutlich, bag nicht ein, fondern mehrere fleine Gerichte in ben Bereich ber Untersuchung gu giehen feien, moffite in den Gerichten vor dem Dunfter und ouer beme mater fich fogleich ein Beleg findet. Beibe Data fchließen baber bie Annahme nicht aus, bag bie Berggefete im Anfange bes 14. Jahrhunberts abgefaßt feien, fanbem beftåtigen fie vielmehr.

Diese Beit wird um so gewiffer aus bem, was wir Reues über diefen Punkt mitgutheilen im Stanbe find.

<sup>6)</sup> So kommt in bem, im vorigen hefte pag. 45. mitges theilten ungebruckten Diplome von 1290 noch ein anderes ogher richte ouer beme waters vor, was gleichfalls bie Burger an sich gebracht hatten.

Schon im vorigen Defte: warb auf bie Stelle eines ungebruckten Diploms von 1290 aufmerkfam gemacht, 7) welche lautete: Bortmer alfoban recht, alfe be woltinbe. onn berchlude hebbet. ich ullet fe onber fet fuluen irschichten vnn schicken na oren behagen. Man muß biebei bie Beichichte jener Beit nicht aus bem Auge verlieren. Alle Claffen und Stanbe waren bagumal in Goslar in Unruhe, eben ber weniger icharfen Begrangung ihrer Rechte wegen. Gewohnheiten hatten fich aus altern Beiten herubergezogen, und tummerlich eine gweifelhafte Rube aufrecht erhalten. Jest aber brach bas alte morsche Gebaube, und allenthalben gab es zu beffern, allenthalben ward verglichen und fogleich ficher mit Brief und Siegel bas Gewonnene befestigt. Über bie Thatigfeit bes Grafen Otto bon Unhalt, als taiferlichen geschwornen Friebensrichter, ber in jener Beit alle Banbe voll zu thun hatte, fann bas goblariche Archiv noch manche Belege mittheis len. Jene Beit mußte auch bie allgemeine, jene Borfchrift bes Diploms von 1290 bie besondere Beranlaffung geben zur Abfaffung wecieller Berggefebe; und ber feften Conflituirung ber Rechte aller bei bem Bergbau beschäftigten Dersonen.

Allein einen eben so wichtigen Beitrag fur Ausmittelung bes Alters unserer Gesetz geben bie hier mit abgebruckten interessanten Zusatz. Dhne allen Zweifel sind die Berggesetz zu einer Zeit entworfen, als bes Reiches Boigt noch unmittelbar und personlich die ihm von Hutten zukommenden Abgaben, — die Boigteigelber — bei den Bergwerten, bestehend im Schlagschat

<sup>7)</sup> Baterl. Archiv. Jahrg. 1840. pag. 44 n. folg.

und Rupferzoll, in Empfang nahm. Die Artitel 168. und 169. beweifen bies burchaus. Mit folden Reichsvogteigelbern wurden zu verschiebenen Theilen fcon feit bem 13. Jahrhunderte mehrere grafliche und abliche Bamilien beliehen, und es war bas Streben ber Stadt Goslar, biefe Theile tauflich an fich zu bringen "). Auf die Bergvogteigelber kommt es une bier vorzüglich an, und biefe nahm 1310 ichon tein taiferlicher Bogt mehr auf, fonbern, laut ben Regiftern, bereits bie Stadt Goslar. Wir machen hier auf ben letten Bufat unfere Cober befonbers aufmertfam: Dat hir na gefchreuen is. bes bant me enn olb Regifter to ber tib bat gefchreuen mas anno dni, Mille . CCC . X . ber me in tofomenden tiben ve proren mach. wur van bat voghebrie gheth bergetomen it. Anno dni. M. CCC. X. Berge be Barum erat Abvocatus. Diffe benomenben butten bleuen biffen heifchat schulbich zc. zc. Diefer Schlagschaft bitbete aber gerade jene Bogteigelber. Ich mußte mich fehr irren, menn nicht folgendes Sachverhaltniff: babei eriftirte: Im Babr 1310 erwarb Goslar jene bon Bergwerten abfallenden taiferlichen Bogteigelber; Berge von Barum war bamale ber lehte Bogt, ber fie Ramens bes Raffers wird für ihn erhoben hatte. 216 fein Umt aufhorte, übergab er naturlich auch fein Reftantenverzeichniß, und biefes ging in bie goslarichen Regifter mit uber und ift aus biefen in unfern Cober gegen Ende bes 14. Jahrhunderts mit ben übrigen Notigen über Bergbau mit eingetrigen.

<sup>8)</sup> Hartmann De jure austregarum Goslariensium.

Aus biefen beiben bisher unbefannten Daten ließe fich alfo mit ziemlicher Gewißheit bas Resultat gewinnen: Die goslarschen Berggesetze sind in der vorliegenden Form zwischen 1290 und 1310 abgefaßt.

Nur noch einen Punkt, ber gleichfalls bei unferer Untersuchung in Betracht tommt, ju besprechen, lohnt ber Dube. Dan hat gefagt, bie goslarichen Berggefest muffen nach bem Stadtrechte entftanben fein, benn im 5. 34. beift es: Ban erue ban morgengaue bin ban liftucht. van gherade herwede vnn vormundeschopp na bober hant en scriue et his nicht, wenne in ber fat bote gefereuen is. alfo fcal man bat bolben. Es tame alfo Alles barauf an, genau zu bestimmen, wann bas gostariche Stadtrecht abgefaßt fei. Gofchen in feiner letten Ausgabe beffelben 3) widmet biefem Puntte feineswegs bie nothige Aufmerkfamteit, vielmehr bienen ihm allein nur bie oben besprochenen Duntte in ben Berggefeben bagu, aus biefen zu beweifen: bag bas Stadtbuch furg vor ihnen ober mit ihnen 1359 abgefaßt fein muffe 16). Statt ball wir allo bei bem Stadtrechte Troft finden, fteht bie Sache vielmehr fo, bag bas Alter beffelben noch viel unficherer ift, und vielmehr mit bem unferer Berggefebe forint und fallt, benn nur aus biefen leitet jenes feine gewiffetten Beweise ab, nicht umgefehrt.

9) Die goslarichen Statuten, herausgegeben von Dr. Dito Goiden. Berlin 1840.

<sup>10)</sup> Ich bemerke nur turz, baß bei biesem Beweise sich eine Ungenausgkeit eingeschlichen hat. Borrebe VI. Note 2. ist die Berufung auf Leibnig SS. III. 545. Art. 34. zu verdubern in Art. 134.

Eine specielle namentliche Berweifung auf bas goslariche bekannte Stabtrecht tommt in ben Berggefegen nirgend vor, benn jener, Artifel 34., ber ein ftat bot erwahnt, bafur ju nehmen, mag eine große Bahricheinlichfeit haben, eine Gewißheit aber entspringt baraus nicht. Roch vor Rebigirung bes Stabtrechtes, fo wie es jest vor uns liegt, wird man ohne Zweifel niebergefdriebene und gesammelte Sewohnheiten, Entscheibungen in einzelnen Rechtsmaterien u. f. w. gehabt haben, bie in bie neue Abfassung mit als Sauptquelle berfelben übergingen. Abnlichkeiten im Zusbruck und in rechtlichen Begiehungeft bie fich in ben gosiarichen Berggefeben und Stabtrechten porfinden 11), tonnen auf hundertjährigem Gewohnheitt recht beruben 12); ihr Grund entfteht feineswege erff aus ben Worten und aus ber Form ber letten Aufzeichnung. Daber brauchte ftat bot nicht gerabe bie lette Rebaction bes Stabtrechts gu fein, wie wir fie jest tennen, um fo weniger, ba verschiebene Stabtbucher, beren Inhalt befannt gemacht ift, oft mehr und gang andere Dinge enthalten, ale gerabe ein Stabtrecht, obgleich es allerdings wieberum fehr häufig vortommt, daß gerade bas lettere mit jenem Musbrucke bezeichnet ift. Alfo wenn Gofchen bestimmt: bas jehige Stabtrecht von Goslar fei gegen 1359 abgefaßt, fo tann bierque, vermoge bes Art. 34. ber Berggefete, burchaus tein Prajudig fur biefe entfteben, daß fie von eben bem Sahre herruhren mußten, und nicht

<sup>11)</sup> Bergl. Leibnit Borrebe zu beiben. SS. T. III. 12) So wie ganz gewiß bie früheren kaiferlichen Privilegia, namentlich bas große von Friedrich II. von 1219 Quelle für Beibe waren.

älter sein könnten, um so weniger, wenn ber sofortige Augenschein ergiebt, baß die Bestimmung des Jahres 1359 für das Stadtrecht gar nichts für sich hat; Göschen sührt selbst, — um nur eines Umstandes zu erwähnen, — den gedruckten Revers des Rathes von Altenburg vom 1. Mai 1354 an, worin berselbe sich zum goslarschen Recht bekennt und es beizubehalten verspricht 13). Also mußte ein Buch barüber mitgetheilt, und schon lange vor diesem Jahre abgefaßt und berühmt geworden sein.

Doch wir konnen auf biefen Punkt, ber uns jest ferner liegt, nicht eingeben, und tommen nur wieber auf unfern ichon oben aufgestellten Sat jurud, bag bas goslariche Stadtrecht feine beften Beweife fur fein Alter aus ben Berggefegen zu entnehmen habe, und bag bie für biefe aus neuen Grunden gefundene Entstehungszeit auch fur jenes anzunehmen fei. Der innige Bufammenbang beiber Rechte ift niemals gelängnet; bie Rothwendigfeit der Abfaffung war in den goslarschen Berhaltniffen biefelbe feit bem Jahre 1290. Unfere Mittheilun= gen im 1. Befte haben gezeigt, mas in biefem Sahre fur Berg = und Balb = Leute, fur bie neue Ginrichtung ber Gilben, befonders aber beren vorzuglichfte, die Raufieute, gefchah; alle biefe Stanbe erhielten eine neue Ginrichtung und eine neue Stellung. Rur allein hieburch erft wird bie Bebeutung bes Gingangs flar, ber fich vor ber vorguglichften Sanbfchrift bes goslarichen Stabtrechtes (im Belis bes Berrn Geh. Juftig = Rathe Bergmann hiefelbft) findet: De rab' ber ftat Goelere is to Rabe abemorben

<sup>13)</sup> Gofchen l. c. Borrebe p. VII. Rote 2.

mit endrechtigher vulbort ber koplube onde ber wolts werchten unde bes ghelben ber sutuen stat. bat se er Recht ift bit boch willet bringhen. vppe bat it beste rebelekere st. mallikem na rechte to to vorschebene. Wir glauben, daß es eine politische Nothwendigkeit gewessen seine neue Ordnung in die Statrecht auszuarbeiten, wo eine neue Ordnung in die Statuten ber Kausseute gebracht wurde, und namentlich die Berg und Wald Leute die Erlaubniss erhielten, sich ihr eignes Recht nach ihrem Behagen sesstellen, b. h. gleich nach 1290.

Somit kamen wir zum Schluß noch auf das von neuerer Hand über der wolfenbutteler Handschrift verzeichnete Jahr 1306 zuruck. Wir haben kein historisches Datum ermitteln können, was speciell dieses Jahr verzlangte, allein der Schreiber muß doch einen Grund seiner Bestimmung gehabt haben, und wir dursen ihm den einer historischen Tradition durchaus nicht absprechen. Ich sehe jetzt überall keinen Grund, an der Richtigkeit berselben zu zweiseln, da die letzte Untersuchung hoffentlich ergeben haben wird, wie ein zwischen 1290 und 1310 fallendes Jahr als das allein richtige anzunehmen sei.

Noch eine verdienstliche Arbeit murbe bie Bergleischung ber goslarschen mit den übrigen bekannten Berggeseten sein, welche Wagner in seinem Corpus jurismetallici mittheilt. Sie hatte nicht allein ein rechtliches, sondern auch ein historisches Interesse, indem sich aus der Gleichheit solcher Rechte wiederum auf den Umtreis schliessen ließe, innerhalb dessen sich goslarscher Berghau übers

haupt verbreitet hat. Doch wir muffen eine folche Untersuchung vorerft Andern überlaffen.

Der Abbruck jener hinter bem Bergrechte ftehenden Specialien, welche fich auf ben Bergbau, bie Anzahl ber Gruben u. f. w. beziehen, wird hoffentlich teine Entschulsbigung bedürfen, vielmehr Dant verdienen.

Schließlich nur noch die Bemerkung, daß ich das Wortchen von anicht wie es in der Regel geschieht, mit vnde, sondern mit vnn ausgelost habe; nicht etwa aus einem diplomatischen Grunde, sondern weil mir letteres, obgleich man vnde fast immer, vnn nur sehr wenig sindet, die reine niedersächsische Form schien. Jede Sprache hat Wörter, wo der lange Schriftgebrauch die gewöhnliche Form, wie man sie täglich sprechen hört, auf eine Weise tyrannisirt, daß nicht einmal ein Grund dassür angegeben werden kann, und eine solche Bewandtnissicheint es mir mit dem unde statt vnn zu haben. Denn daß letzteres keine neue, sondern auch schon eine mittelsalterliche Form sei, dasur können genug Zeugnisse beisgebracht werden.

<sup>1.</sup> Ban beme Richtere vnn von finen gerichte.

<sup>2.</sup> Ban Richtes tiben.

<sup>4.</sup> Wan men vorbeben mach eber nicht.

<sup>5.</sup> Wanne howertib ff.

<sup>. 6.</sup> Ban vorbebene vor ben berchmefter.

<sup>7.</sup> Wan be Berchmester bar nicht en is vnn we na prime eber na howertib vor boben wert.

- 8. We Richtes warbet vnn de berchmefter bar nicht en if.
- 9. We scult bekant to ber ersten, to ber anderen, eber to ber bribben clage.
- 10. Ban ber Teghet bant.
- 11. Wert en vore boben vnn en tumpt nicht.
- 12. Wu me mebinge eber eghen an kameren eber belen bwinget.
- 13. Ban bwancten an wagenen an feruen. eber an fameren. We besses nicht en heft.
- 14. We ber vorbebinge versatebe.
- 15. Bon ber vortameren. Wur me vorbeben mach eber nicht.
- 16. Ban feult ber bribben clage.
- 17. Ban betalinge na breuolber clage.
- 18. Ban beclaghinge in ber fabt. vp bem berge.
- 19. Bur de Bergmefter enen Richter vor fet fat.
- 20. Weme me bel in ben weren ansprict.
- 21. Den weren vor to bringende.
- 22. Bu en fin eghen beholt.
- 23. Ban eghens anfprate ane vulherbinge.
- 24. Ban bewisinge mebber ansprate.
- 25. Eghen to vordernbe enen buten landes.
- 26. Lenfcap vnn eghen to winnenbe.
- 27. Ban beholbene eghen binnen iare vnn bage.
- 28. Eghen to beholbene bat wufte lit.
- 29. De bewifinge mit finem lenheren bon wel. Bur echt not enem bewifinge benimpt.
- 30. Ban befmaringe bel mit foft.
- 31. We enen weren but vnn nicht en bringet.

## 270 XVII. Die goblarichen Berggefete

- 32, Ban befettinge op bem berge.
- 33. Wat eruelos uerfteruet.
- 34. Ban gerabe van eruen.
- 35. Umme ware to bonbe.
- 36. De mare bept.
- 37. Wu me enen waghen verbeben fcal.
- 38. We ben waghen verbeben mach.
- 39. Wu me feruen verbeben fcat.
- 40. We antworben wel vor maghen eber vor feruen.
  - 41. Bu me vppe be teghetbant fitten fcal.
- 42. Bor mu vele verbobenes en antworden mach.
- 43. We antworbe but vor waghen eber keruen. vnn bes nicht en bept.
- 44. We up be teghetbank ghept unn webber bar van ane millen.
- 45. Wu me twevolt verbobenen fteen laben mach.
- 46. Bu en verboden maghen eber ferue los wert.
- 47. Wu me be verbobenen feruen liggen fet.
- 48. We antworbe mit enen anderen bulbringet.
  - 49. Wur me feruen verbut bar nen werk ouer en is.
  - 50. We bar antworbe vore nemen mach.
  - 51. Ban bem magene eber teruen bar nement vor antworben en mel.
  - 52. Ban retenfcap toft eber bele.
  - 53. Betennen eber verfaten eber lebbigheit mit tughen.
  - 54. Ban bem wertpleghere be er bes berges fcriuer mas.
  - 55. Ban materpenninge vnn hower toft.
  - 56. Wu be vronebobe eber be scriuer mas. fine scult bringet.
  - 57. Bat des berges feriuer mit feinem rechte beholt.

- 58. Wu en wertpleger eber ein ander man twepgebe bel bwinget.
- 59. Bu me lebbige bel bewilen beswaret let.
- 60. Manne tughe not is eber nicht.
- 61. Ban verftolenem ftene.
- 62. Wu me verftolenen ften holt.
- 63. Unrechten brang bringet me alfus webber.
- 64. Sus ghift me vppe afbuwebe bel.
- 65. Wu me oppe bel geuen mach.
- 66. We bat bon moge.
- 67. Ban ber twifchettinge.
  - 68. Ban bes mertpleghere mife vnn rechte.
  - 69. Bu me rebinge bon mad ane ben berchmefter.
  - 70. Bat be berchmefter nimt wan be vppe bel ghift.
  - 71. To welfer redinge de fost twischettich wert.
  - 72. Dit wem mischettichent betughet wert.
  - 73. Bu be hobere befatebe toft betughet.
  - 74. Bu me toft vppe bat noweste beholt.
  - 75. Eb ftabinge fost oppe bel to beholbene.
  - 76. Unfcult mach me nemen ane tughe.
  - 77. Mit weme en foft oppe bel betughet.
  - 78. Ban me bouen enes gebobenen eb tughen mach.
  - 79. Belte tib vnn wu enem tughe helpet.
  - 80. Gus fricht en be wertpleger mas fine fcult.
  - 81. De laft oppe bel ghift bringet erft fine toft.
  - 82. Wat malt in finer grouen bon mach.
  - 83. De vreueliken in bes anderen grouen brict.
  - 84. Bu me ber broflaghenen groue mate af vind.
  - 85. Bu me enne borflach to werten mach.
  - 86. Wu lange bat bot ber vnlust waret.

- 87. Men barf nicht meten bar ber mate nicht gebeben en is.
- 88. Wu en be grouen vnn be in ber grouen fint ver: antworbet.
- 89. We vnn wu me vnluft verbut to enen borflage.
- 90. De bes vurhobers bot nicht en holb.
- 91. Bu me ber mate von ben berchmeftere bibbet. -
- 92. We vnn mit wene me be mate beben' fcal.
- 93. We alfulte mate verfumt.
- 94. Welfer grouen onder twen me erft meten fcal.
- 95. Wur be berchmefter mate verfeggen mach.
- 96. Eber nicht verfeggen en mach.
- 97. Bi weme van weme be berchmefter mate orlouet.
- 98. De be tegheben mate vp nemen fculle.
- 99. Dei vurhobere arbent vnn lon.
- 100. Man be vroneboden arbepben feullen.
- 101. Wat be vroneboden recht fi.
- 102. Belee tid me be mate beghinnen fcal.
- 103. Wu malt fine grouen weren mach.
- 104. Der vroneboben bot fcal me holben.
- 105. Bu lange bes vorhobers bot maret.
- 106. Wur bat ber bnluft bot gebrofen wert.
- 107. Bouen ber vroneboben claghe volghet nen unfcult.
- 108. De fcaben neme bar me borflach werebe.
- 109. Wu lange me ene grouen weren mach.
- 110. De bem anderen wege eber hengelte to brete.
- . 111. We fet fulter bat nicht entsculbigen en mach.
  - 112. Belte tib me brant anstift. vnn wedder vt. bept.
  - 113. Wu me enen vor bat munfter labet.
  - 114. Bur vmme me enen al vor bat munfter laben mach.

- 115. Welte tib me bar richtes worben fcal.
- 116. We ben anberen in finer grouen vint.
- 117. Bmme anwerbegbinge in ben betcheleberen.
- 118. Wu me fet vefte ledight vnn wat en berchverbing fi.
- 119. Bu me mit borge vefte ledighet.
- 120. Bat bem berchmefter von iowelter vefte bore.
- 121. Enerlenge webbe betalet vele berchmeftere.
- 122. Bu be berchmefter webbe irmeruet.
- 123. Wanne be fesman ane ben berchmefter enen borgher eber lebighet.
- 124. Wur vnn wur bmme me enen mit befte hindert vp bem berge.
- 125. Bur me ber fesman vervefteben man hinderen mach.
- 126. De vmme webberftreuichent verueftet wert.
- 127. Bur be verueftebe vrebe hebbe eber nicht.
- 128. Wu me be watervorere tuchtighet.
- 129. De vmme mer brebebrate verveftet is.
- 130. Wur de verveftet is in der fad vrede op bem berge bebbe.
- 131. Wat me webbe tighen ben. be bor ben berchmefter bat richte fit.
- 132. Wat malt webbet ib fi van clage eber van vefte.
- 133. Dre sunberlike capitel von ben ouerhorigen.
- 134. Ban ben lutteten richten. von erue vnn munte.
- 135. Wes de bobel nicht bon en mach.
- 136. Lebbingbinge ber vefte vmme toft eber vm penninge.
- 137. Men beholt in ber weren bel mit bem eibe.
- 138. Of beholt me bufcap mit eben in ben weren.
- 139. Lenfcap ener grouen verbut andere baromme.
- 140, Belte grouen en hower miden fcal.

### 274 XVII. Die goblaufchen Berggefete

- 141. Bu lange Enfcap ener grouen enime andere bin-
- 142. Bat por ben fesmannen willefort wert.
- 143. Wan geware ber medinge.
- 144. De ben fesmannen webberftreuich is.
- 145. We vurhobers vroneboben ammecht verwengert.
- 146. Bu be fesman fcullt geenet werben.
- 147. Mit weme vmme nyge stute sprict. vnn wu be sesman be waterpenninge hoghet, unde of von webberstreue webber gemene nut.
- 148. Wat be brifbere to rechte holben fcal.
- 149. Des bly me erft brift.
- 150. Bat be briuer fweren fcal.
- 151. We mat vermilleforet in ber brifbutten.
- 152. Mat de brifhere verbeben mach in ber hutten.
- 153. Bat be brifbere mit finem ebe beholt.
- 154. De verboben gub vt ber brifhutten bringt.
- 155. We arbeben moghe von bes anderen wegen.
- 156. Bu be brifhere of fcult vorberet.
- 157. Ban hutten medinge.
- 158. Bat rebegut fi to ber hutten gheheten.
- 159. Wat op ber hutten blift.
- 160. Der butten brufinge.
- 161. Mit ebe me hutten mebinge beholt.
- 162. Wu lange bat maret.
- 163. Wur vmme me be hutten panben mach.
- 164. Wat de vohget beholben mach up de hutten.
- 165. Wane be voghet panden mach eber nicht.
- 166. Unbeswarebe hutten scullet onbeswart bliuen.
- 167. We to vnrechte in ber butten pandet worbe.

- 168. Wu me lotpenninge frighen feal van bar mebe vif capitele von ben lotpenningen.
- 169. Wu me pandet enen de vot ener hutten op de anderen thut.
- 170. Beteringe ber hutten vnn mat flitenbe tome fi.
- 171. De brothaftich wert vp ber hutten.
- 172. Ban vorwist vne mat vorwist ff.
- 173. We bem andern vmme fcaben to fprict.
- 174. Man en bem anberen entghept mit finem rechte.
- 175. Ban ben echte vorft bingen.
- 176. Ban beme vorftere.
- 177. Welfer orbel me nicht entscheben en fan.
- 178. Ban toft oppe howhaftigen berchwert.
- 179. Eghen bringt eghen. bes en bept nicht leenfcap.
- 180. Ban enes berghes mate vnn ber grouen.
- 181. Weme be werpe vnn ber techen bum hort.
- 182. Weme be maghen in beme holte omme ftort.
- 183. Der hutten recht be fleifcat ghift.
- 184. We of be woltlube befchermen fcal.
- 185. We penninge op arbept nomt.
- 186. Ban mntinge oppe ber were.
- 187. Ban arbent ber veftinge.
- 188. Wur nen gerichte ouer en ghent.
- 189. De bel buwen mel be fcal fus bon.
- 190. De vmme twygerlepe bel lotget.
- 191. Des vronefnechtes ammecht vnn recht.
- 192. Des burhobere ammecht.
- 193. Des scriuers ammecht.
- 194. Des vronebonen ammecht.
- 195. Der vroneboben mate to ener grouen.

- 196. We bem anderen fine tede vervult.
- 197. Bes en groue be anberen loft.
- 198. We omme breuel befeulbighet wert.
- 199. Wu me vures fcaben vertundigen fcal.
- · 200. Ban willekore von breuen vor beme berchmefter.
  - 201. Welfer fcult be berch vrnet eber nicht.
  - 202. Ban fost to beholdene vnn to fryghene mit rechte.
  - 203. Icht hobere eber meftere enen nicht wolben betugahen helpen fine toft.
  - 204. Ban toft be fet to samebe boren mochte von belen bar men retenscap von geeschet vnn ban hebbe.
  - 205. Ban hoppenbergen vnn broten be fet bar to tragen mochten.
  - 206. We wat verkofte eber er en wech voren lete van ener hutten. (Der lette hat keine Bahl mehr, ist jedoch von berselben Hand geschrieben).
  - I. De Richter bes Rammesberges. be of wol het en Berchmester, be fcal to rechte sin echt geboren. unn vulkomen an sinen rechte. also bat he nerghen sin recht verwarcht eber verloren en hebbe mit buue eber mit roue. eber mit anderer openbarer bosheit. bes men one ouer gan moghe.

De Richter scal to rechte fin gelic Richter unn recht richter allen luben.

Of scal he ber orbele van set vraghen twisschen twoger lude reden. vnn welkes orbels erst gevraghet wert. bat scal me erst vinden.

II. De Clode bar me prim unn nachsang mebe to vrankenberge beghelues pleghet to lubenbe. be kundigt vns bat richte vp beme Rammesberge to hegenbe vnn of to

latende. unde kundight uns of ander bing alfe me hir na in beffem boke befereuen vint.

Er men dar prim lut fo en mach nemend ben andern vor ben berchmester beden to gande vmme scult be en bem anderen sculbich is.

Wanne men bar 1) erft nachsang lut. so en mach nemend ben anderen vmme scult bes bages mer vor ben berchmester beben.

III. Alle sonauende na howertib en mach nemend ben anderen vmme scult be en bem anderen sculbich is vor ben berchmester beden. vnn of also sulues des sons bages ben bach al.

In allen apostolen auenden na hower tib vnn in allen apostolen baghen io ben ganten bach en mach nemend ben anderen vor den berchmester beden vmme scult be en den anderen sculbich is.

Des sunauendes vnn of des hilgen auendes twisschen prime to vrandenberge vnn twischen howertid. mach en wol den anderen vor den berchmester beden to gande. vmme scult de en den anderen sculdich is. na howertid mach en des nicht don. men en hebbes sek verwilletort.

De wife ib bunbe tib is en mach nemend flagen.

Alse bide alse ib wolbvire is bes auendes na hos wertib. vnn ben hilgen bach al en mach en ben anderen vor den berchmester nicht beben vmme scult be en ben anderen sculbich is.

<sup>1)</sup> Leibnig: ben anberen.

IV. Wanne men sut be howere in dem velde gan to velde gan to berge word na homiffen vnn vor middendagen. also dat se ore kumpane losen willen alse en wonhept is in der grouen vnn dar to arbepde gan willeu. so is it howertid.

Wanne nene howere to berge en gat. so fcal me be howertib bar by prouen. wanne to sente mathiese to bem munstere vt gesungen is vor midbembage. vnn bat munster to stoten is. so is it howertib.

V. We enen eber mer vor ben berchmefter wille beben. be scal erst ben berchmefter bibben. bat he enen eber
mer wu vele he wel mote vor one beben to ganbe. vnn
so scal ome bat be berchmefter orlouen. so mach he one
eber bes bages beben to ganbe to gerichte vor ben berchmester.

Nemend en mach ben anderen mit rechte to gerichte beben. he en hebbe ben berchmefter bes suluen bages bar vmme beben so is he ome plichtich to antwordene.

We ben anderen vor ben berchmefter but. on dar bes dages nicht vmme beben en heft. so en darf de voreboben is nicht antworben to dem male alse he vore boben is ane des berchmesters orlos.

VI. Wane be berchmester vp beme berge nicht en were we benne wolbe enen to gerichte beben. de scal ene spilen nemen un wupen in de teghet kameren. dat scal be kamere sin. dar de berchmestere set vleghet to kledene. ann nemen dar enen ober twene to to tughe de dat sen dat he sus do. so mach he enen eder mehr, alse vele alse he sinem tughe benomet. vor den berchmester beben. vnn

fo is me ome plichtich to antwerbene to vullem 2) rechte. alse of he bes berchmesters orlof suluen beben hebbe.

We na prime vore boben wert. be fcal antworben to hant eber to howertib vor bem berchmeftere, en bept he bes nicht. so volghet me ome mit rechte.

We na howertib voreboben wert. be fcal antwerben to hant. eber wanne men nachtsang lut. en best he bes nicht. me volght ome mit rechte.

VII. Wert en vore boden vnn wardet he gerichtes vor der teghetdank to siner rechten tid. vnn en is de berchmester vp den berge nicht. so neme de de vore boden is. en spilen vnn krumme se. vnn werpe se in de teghetkameren eder da me den tegheden in stort. vnn neme des twene man to tughe. so blist he des tighen den berchmester ane schaden. auer he scal des anderen dages deme kleghere doch antworden vor den berchmestere. wanne de bergmester vp den berghe is. of me dat von ome essent id en si dat de klegher richtes 3) nich gewardt en hebbe to rechter tid. so si de sculdener der claghe seddich. so lange went men one echt mit rechte to antworde dwinge.

Alsus scal of en be ben anberen vore boben heft bon. vnn werpen ene krumme spilen in be kameren bar me ben tegheben in stort. vnn neme bes twene man to tughe bar to bat he gerichtes gewarbet hebbe to rechter tib. so scal be berchmester bem kleghere bes anberen bas ges wan he vp ben berch kumt rechtes helpen. icht he bat eschet vmme be claghe bar he be spilen in be teghets

<sup>3) &</sup>amp;. Mieme. - 3) & rechtes.

kameren vimme geworpen heft. to wartetene bat be eichtes gewarbet hebbe.

VIII. We ben anderen vor ben berchmester gebosben heft. kumpt be vor vnn bekant to ber ersten claghe. bem vint men be bekanden scult to betalende bi dren dagen. vnn men en mach one vm be bekantnisse bewile richtes vorber bwingen.

We ben anberen sculbicht vmme scult be men ome sculbich is bekant he ber scult to ber anberen clage. men vint ome be bekanden scult to betalende bi schinender sunnen. dar mot sek be kleghere to der tid an genoghen saten.

IX. We vmme scult beclagt wert. bekant he ber scult to ber bribben clage so vint me ome be scult to betalende altohant. so bidde de kleghere den berchmester dat he den beclageden man van gerichtes wegen hete betalen alse dar to rechte vunden si. eder bede ome dat he ga sitten vp de teghetdank dat scal de richter dem beclageden manne heten. vnn de beclagede man scal dat don altohant. dept he des nicht. so mach men one vervesten.

We nicht ghept sitten up be teghetbank wanne eb ome to rechte boben unn gebelet is. ben mach me to bant vervesten.

Ghept en de vmme scult beclaghet is vp be teghets bank sitten to ber tid alse et eme togebelet is to rechte. vnn et ome de berchmester geheten heft. De wile he dar sit. is he tighen ben berchmester vnn tighen den klegher

ane broke. wanne he auer von bennen 4) ghept ane orlof. van eir he betale. des he bekant heft. so scal be berchmester beme kleghere rechtes helpen, welke tid he dat esthet. also bat me ienen verveste, aner is des dages, let me auer dat ouernethtich werden, so mot me ienen to gerichte laten laden, vmme dat he von der teghetbank ahing.

X. Wert en vor ben berchmefter geboben van en kumpt he nicht vore. So bibbe be kleger, bat he ieneme mote ene kameren to neghelen. 5) eber sinen waghen. eber sine keruen 6) verbeben. Dat scal be berchmester or louen van rechte.

Wur en medinge 7) eber eghen heft an kameren eber an belen. bar mach me ome sine kameren toneghelen. eber sinen waghen eber sine keruen verbeben. vonme be scult bar he to gerichte vm geboden is. vnn nicht to antwerbe en quam.

Atfo mach me of enem finen waghen verbeben bar be ften vatet. ben he gebinget van gekoft heft.

XI. Weme fin maghen eber fin kerne 8) verbos ben wert, eber fin kameren togeneghelet wert. barum bat he nicht to gerichte en quam. be mach feck to antworbe

<sup>4)</sup> L. van beme.

<sup>5)</sup> gunageln, — bie Arbeitefammer. 6) g. faren, eben fo gleich nachher.

<sup>?)</sup> L. enn bingh, ohne Sinn.

<sup>5)</sup> L. farne, später immer kerne, welches hier ein für alles mal bemerkt sein soll; namentlich das letiere hat gar keinen Sinn. kerne (ohne Zweifel Körbe) war nicht allein das Transportmittel der Erze aus, den Gruben, sondern auch das Maaß jugleich, wonach sie bezahlt und versteuert wurden. Somit ist also »Kerve verdieten« klar, es heißt soviel wie Jemand die ganze Arbeit legen. Dies beweiset klar der §. 41.

beben. vor sinen waghen vnn vor sine keruen vor ben berchmestere. vnn mach ben berchmester bibben bat he mote sine kameren vpneghelen. he wille bar vor antwerben. bat scal ome be berchmoster orlouen. me scal et auer beme kleghere witsic bon altohant. bat he moge antworbe warben to rechter tib.

XII. Wert en vor den berchmester geboden dene me nicht to rechte dwingen en mach mit waghene eder mit keruen noch mit kameren. wanne de enes vore dos den is. kumpt he nicht vore. so scal me one anders werne vnn dridderwerne vorededen. auer nicht des sulven daghes. vnn scal dat dem berchmester wiltic don. kumt he den ne nicht vore. so bidde de klegher den berchmester dat he mit ome ga. dar de si den he dryes voreladen hebbe. vnn nicht to antworde komen si. vnn helpe ome rechtes. dat scal de berchmester don. Bringt me denne also den berchmester ouer one. so mot he to vullem rechte stan. eder me volget ome mit der veste.

Alfus mach he ben berchmefter ouer one bringen in allen feben wur he is vp bem berge. Alfus feal me bene to gerichte bwingen. beme men nene keruen. noch waghen verbeben en mach. noch nene kameren to neghelen en mach.

XIII. We besatebe. bat he enes eber twoge nicht voreboben en were. be mochte set bes entsculbigen mit sinen ebe. men en mochtes one 9) verwinnen bat he ber claghe 10) in richte stab bekant hebbe.

XIV. Wur be vorscacht in ber vorkameren nicht

<sup>9) 2.</sup> epnen. - 10) 2. bes.

en is. bat het boch wol en vorkamere. fo fe vnberfcoten fi.

Unber enen werke vnn in ener kameren mach en ben anderen vorebeden literwis alfe in enem gemenen weghe. ane be vortameren. bar en mach bes nicht fin.

Duer twene fulle 11) en mach en ben anderen nicht vore beben bar en tweuolt kamere is.

In ener bingfellers tameren. vnn ener berdreghere 12) kameren, bun in ener tauernen, bun in ener porkameren. vnn in iowelfer bar en fin ber eber fine toft inne fellet. en mach nement ben anderen vorebeben.

Under bem werte mach me vorebeben, al felle me bar wol ber eber koft. auer in ber vorkanteren nicht.

Beneden dem maghenweghe be under ber marpen neghest henghept. von ber enbelften grouen an in bem often. went an be enbelften grouen in bat meften. alfe vertte alfe be werk wendet. be bar ouer gebuwet fint. onde bouen bem materweghe be bar henghent bouen ben fubern schechten. von bem ofternen went in bat westen, en mach nemend ben anberen vorbeben.

Wur en bogellect 13) is op bem berge. Har me trenbelt eber boget vmme penninge eber vm ber. eber wurvmme bat fi. we by beme fpele is, eber mit beme fpele is. bar en mach nemend ben anberen vorebeben. bewile bat me bare spelet. eber be bothe clote. eber be-

<sup>11)</sup> Sall, Thurschwelle.
12) Bierträger, Leibn. bebreger.

<sup>13)</sup> Bahricheinlich eine Regelbahn, von Bogeln, welches ber nieberfachfifche Ansbrud für Regeln ift.

stene bar lopet bar me pleghet to spelenbe eber to trem-

XV. 14) We vmme scult beclaghet wert. vnn me one sculdighet. ed si de bridde claghe eder des getic. des mach he set entsculdigen mit sinen eide. et en si dat me one. des kunne verwinnen mit deme richtere vnn mit twen mannen volkomen an oren rechte.

XVI. Beiter claghe en bekant ta der ersten. eber to ber anderen. eber to ber bribben, welker ber claghe me vp one bringen mach, bar na belet me anne. vp welke tid he betalen frulle.

XVII. Uppe bem berge mach malt ben anderen sculdigen vmme alle stude be in dat berchrecht vnn willestore horet. vnn dat in de drishutten trid. Auer sundersite sinde sint, dar malt den andern mach vmme sculdigen bepde in der stad gerichte vm of op dem berge, dat is vmme kost von delen to den grouen, de malk mit dem anderen tosamene gerekent hest, vnn vmme kosigbeld, dat en mit dem andern in kast gewesen hest vnn mit ome geghetten vnn gedrunken hest, vnn ok we dem andern vp dem berge sine kost eder sin der to borghe leghen hest, vnn dar to malk vmme sin verdende son. Wordmer vmme tynd van delen eder cameren, vn pmme scult de en vor den anderen vsgegeuen hest sorghe, toge dar he vor one gesouet hadde.

XVIII. Wanne de berchmefter wene wes to fculbeghende 15) heft. so mach he enem anderen dat gerichte be-

<sup>14)</sup> Bei Leibnig fehlt ganz bie g.-Bahl. 15) L. feulbende, gerade bas Gegentheil.

uelen, van bene to richtere fetten. van wul vorberen fine clage alse recht si. we to ber tib webbe verboret vor beme Richtere, bat boret beme fuluen richtere. Wert of in beffer mife en gewilletoret unn gefat to richtere, mat me vor beme gefatten eber willeforben richtere fprict eber bept in richtes ftab. bes mach be getuch fin mit ben bingluben be bar ouer hebben gefin. vnn welbe me bes verfaten. bat he to ben ftuden nicht to richtere gehat eber gewilletoret en were. So mochten twene bingman bultomen an oreme rechte mit oren eben bat wol ertugben. bat fe barouer mefen hebben. vnn togelabet meren. bat ienne to ber fate to richtere gefat vnn gewilletoret were. unn fe to bingluben bar ouer gemefen bebben.

XIX.16) Welt man bel in weren beft be me om ansprict eber verbut. ber bel mach he wol vppe finen weren then vnn bringen bene vor to finer rechten tib.

We vppe finen weren thut, be scal one to rechte vorebringen ouer brie verthennacht. 17) he en vermetes fet benne eir. fo mot be bat eir bon.

XXI. We fin eghen beholben fcal bat ome geans fpratet wert to ener grouen de woste geleghen beft be mot bat beholben in bem bruckelke vp beme scachte. vnn scal mit bem vorberen vote vp ben scacht treben vnn neme bene in be lochteren bant. vn fcal leagen be borbes ren hant up bat houet. vnn he scal benomen be bel be be beholben wel to ber fuluen grouen. vnn fwere bat be to ber benomben belen recht hebbe. bat he bar entwisschen

<sup>16)</sup> Bei Leibnit fehlt bie f.=Bahl. 17) D. h. 3 mal 14 Racht, i. e. 6 Bochen.

begrepen hebbe alfo bygen mote. vnn bat ome gob fo helpe vnn be hilghen.

XXII. We bem anderen sin eghen anspraket. van des mit rechte afgewiset wert. so dat he nicht dar bi bliuen en mach al heft he dat wol mit gerichte dan, he mot deme richtere wedden, van deme sakewolden bote gheuen vanme de unrechte ansprake.

XXIII. Weme sin eghen geanspraket wert dat he in den weren heft. heft he des bewisinge an breuen. der he to rechte ueten mach. eber heft he des bewisinge mit richtere vnn mit dingluden. wu et in sine were komen si. vnn he dat vredesiken in weren gehad hebbe iar vnn dach. so ne darf he dat eghen nicht beholden alse hir vorgescreuen is.

XXIV. Worbe wes eghen bekummet be buten landes were, wanne he erft to lande kumpt so scal he binnen iare vnn dage dat vorderen.

XXV. Et en mach nement mit lenscap noch mit medinge eghen gewinnen dar mede dat he spreke he hebbet in sinen weren vn si sin eghen. he en mot es vorbere bewissinge bebben wudane wis et sin st.

XXVI. We iar vnn bach fin egben in weren beholt. vnn buwhaftig holt ane rechte ansprake. De scal bes to rechte geneten.

XXVII. We sin gekofte eghen in weren beholt vnn bat eghen wobste lit bewile mach he nicht spreken. 18) he hebbe it vrebeliken iar vnn bach ane ansprake in weren gehat. wente wu scolbe be bat webber spreken beme

<sup>18)</sup> Fehlt b. 2.

des not is be wile he bes nicht en muste bat set en ans ber bes sines anewant de wile et woste lach.

XXVIII. Weme bat fin geanspretet wert is et fin leen unn heft he bes heren, he mot bes wol then up sinen heren unn bringe bene vore to sinen rechten tiben, bat he ome gewere.

XXIX. Thut en uppe finen heren eber weren unu fcal he bene vorebringen. unn hinderet ben heren eber bent weren echt not. barmebe en vertuft he nicht. so he be echten not verkundige unn bewise alse recht fi.

XXX. Seft en bele to tene van sinem heren. vnn werbet be bele beswaret mit kost. vnn werbet be bele ledich beme heren. be here mot be kost entweren wanne he be bele angripen wel. vnn se ledich hebben wel.

XXXI. We uppe sinen thut. on en bringet he bene nicht weren 19) vore to finer rechten tib he mot bar umme webben unn boten. unn mot bes vertigen bat he bar an effchebe. so ome bat mit rechte afgewunnen werde.

XXXII. Men en mach nemenbe in bes berghes gerichte bat sin besetten. vnder enem anderen de dat in weren heft. de wise de seuet des et eghen is. wan auer de dot is. so mach me dat sin mit gerichte wol besetten vmme scult de he sculdich is. vnn en is dar nement de ses dar to the. vnn na rechte vore antworden wille. men essent de besate mit gerichte. vnn let set de vpbeden vnn vredewerten to rechter tid. vnn kricht dar sine scult af alse me voederst mach. is bouen de scult wat dat eruelos

<sup>19)</sup> Fehlt b. 2.

erstornen. bat volght bem gerichte. wur ernen to sint be set bar to then willet. ben en mach me et nicht besetten.

XXXIII. Wat binnen bes berghes gerichte erues los 30) irsterft bat hord in bat gerichte.

XXXIV. Wan erue van morghengaue, vnn van liftucht, van gerade, herwede, pnn vormundeschop na dober hant, en scrive et nicht, wen alse in der stad bot gescreuen is. alse scal me dat holden.

XXXV. Beclaghet me wene vor gerichte vnn bibbet iene ber ware vnnne de clage. men mot ome be ware bon. er he antwerde vnn we be ware bept be scal se to rechte holden vnnne sculde dar he se vore dan heft. vnn we de ware brict de he gedan heft. de mot dat betern mit weredvte alse recht is. eder recht darvnme kben.

XXXVI. We ware bept vor gerichte. vn besaket me ome bes dar he de ware vorgeban hest. vnn mach he be sake irtughen he mot wol sinen tuch beben vnnme bat ome versaket is. vnn bringe den tuch vore to rechter th. vnn en hest der ware darmede nicht verbroken.

XXXVII. We ben anderen sinen waghen verbeden wel. be scal bat bon, be wile man ben waghen vatet. Ser wan he gevatet 1) is, er he van ber stebe vare, so verne bat iowelk rat enes moge vmme komen sin.

XXXVIII. En mach fuluen eber fin kint. eber fin brober be mit ome in samebeme gube sit. eber sin

<sup>30)</sup> Fehlt bei L., gerabe bie Hauptsache.
31) Rehlt b. L.

brodebe 22) eber kledebe gefinde is. be mach von siner weghen dem anderen sinen waghen eber sine keruen perseben. De mach be one wol von siner weghen vor den berchmester beben. So de sulue to der tid up dem berge si. de stulbighen wel, vnn suluen siner elage volge.

XXXIX. We be kernen verbeben wel. de scal dat bon wan me bar thut to ber grouen bar he verbes den wel. vnn scal spreken. De kernen von den belen, eber von des mannes belen verbede ek den toghe al vt. vnn he benome de del. so ne scal me der to rechte ane sinen willen nerghen braghen vte deme werke. men en wille dar vor antwerden.

XL. Wanne set en man but to antwerde. vnn antworden wel vor waghen eber vor keruen. so is sin waghen eber sin kerue ledich vn los.

XII. We antworden wel vor waghen eber vor keruen, de scal dat den tohant, eder scal ghan sitten vp de teghetbanc. De wise he dar vore vp der teghetbank sit. so mag he de keruen bragen laten vte deme toghe, eder sinen waghen varen laten wanne he wel, de do dax verboden is. 23) Dit mag ok van siner wegen don enes mannes brodede gesinde, eder sin kint, eder sin broder de mit ome in samedeme gude sit, eder kledede knecht.

XLII. Wu vele maghene enen manne to ener tid verboden wert. dar mach en man vor se alle anteworden. vnn na en mach he vor se alle antworden. he en hebbe dene eder de erst geledighet. dat ome verboden was.

Probebe ift von Brob, wie klebebe von Kleib abgeleistet. Diese gange Stelle ift b. L. corrumpirt.
 iho ber boben is.

XLIII. Wene be waghen eber kerue verboben is. van he sek bar vor to antworbe but. let he ben wagen varen. eber be keruen braghen. van en antworbet he nicht, me volghet ome mit der veste altohant of me wel. wat auer ouernechtich wert, dar mot malk den anderen vanme to gerichte laden laten.

XLIV. Weme de maghen eber de kerne verboden is. al ghept he wol das vor vp de teghetbank sitten van shept he von bennen. van en antwordet nicht na rechte eber he en make willen. men volghet ome mit rechte.

XLV. Wat enem enes bages verboben wert. vor bat alle mach he fekt to antworde beben. vnn bes bages bes neten. vnn mot bar er vor antworden. er he bes anderen baghes mer bar van vate. of me ome bat bes anderen bages echt verbut.

XLVI. Weme sin waghen eber kerue verboben wert. is he bar iegenwordich beme se verboben werden. vnn but sek bar vor to antworde altohant. is dar nement be one sculdighen wille. so is sin waghen eder sin keruen ledich vnn los. sin antworde scal he auer dem berchmes sker witlic don.

XLVII. Wert enem be kerue verboben. to ener grouen under enem werke. de keruen en scal nemend deaghen. noch vie deme werke bringen. dar se verboden is. ane des willen de se verboden hest. he en si dar ieghenwordich de dar vor antworden wille. we dat dar enbouen dept deme volghet me mit rechte.

XLVIII. We antworde but vor waghen eber vor feruen. be is plichtich bar vor to antwordene. eber but he sinen heren. eber sinen vrund dar vor to antworde

to bringende. dat scal he bon altohant. eber he ga sitten vp be teghetbank. also lange went iene kome eber men volghet beme mit rechte. de dar antworde vore bos den heft.

XLIX. Wert enem be kerue verboben to ener grouen bar nen werk ouer en is. de se verboben heft. van beme se verboben is. de scullt beydentsiden endrechtsliken kesen ene kameren eber en werk. dar me de keruen storte to orer beyder hant. dar scal se liggen to orer beyder rechte. van scullet dar dat sulue recht hebben. dat se scolben hebben under dem werke dar se verboden wart.

L. We van enes anderen wegen von des weghen he dat don mach. enem den waghen eder kernen verbut. But he ome antworde dar vor. dat scal he nemen. welde he des nicht don. so is de wagen eder de kerne ledich, de he verboden habbe, ed en si dat de dar ieghenwordich si. von des weghen ed ienne verboden habbe, van dat de spreke he wille dar antworde vor nemen, van deme scal me dat don.

LI. Wur be kerue verboben wert to ener grouen bar me thut. vnn bar nement en is de bar vor antworben wille. So scol ben be stortere to ber grouen be bar stortet. be keruen bar sulues vmme storten. vppe bat me bat towe in be grouen henge borch bat in ber grouen bar von nen hinder en valle. De scal be inhengere 24) to rechte bar to helpen.

LII. Ban weme werbet penninge geefchet van toft.

<sup>24)</sup> L. menger?

eber van belen. effchet he bar retenscop af. be scal me ome to rechte bon. bar na mot he bekennen. eber vers faten.

LIII. We antworben wel vor bel to ener grouen vmme koft, eber vmme feult. dar me ome be waghen eber kernen vmme verboden heft. de scal der scult bekennen eber versaken, he ne moghes sek mit ordeln geweren. Auer de de kost vorderet, eber scult, de en darf dar vmme van rechte neuen tuch noch bewissinge beben eder don, er me ome bekenne eber versake.

LIV. Is en bes berges scrivere vnn nimpt he orlof. vnn blift me ome penninge sculdich. vnn wert he
bar na en werkpleghere. vnn ghift he benne penninge
vt. vor enes mannes bel. Is ome be man vore penninge sculdich bleven. vnn rekent he be vorberen penninge mit ome to ber berchkost 25). so mach be scrivere
be penninge. be mit ome to samenbe gerekent sin bwingen gelikerwis. alse balchpenninge vnn waterpenninge.
vnn mach se of bwingen. alse werkpleghere berchkost to
rechte bwingen scal.

LV. Des berghes waterpenninge. vnn ber howere toft mach malt bwingen weme bes not is. vor bes werkpleghers koft vnn vor allen anderen willekor.

LVI. We bes berges vronebobe eber scriuere is. Eumpt he vt beme benste. vnn beholt he mit weme penninge. de ome gerekent sint. et si to ben grouen. eder sin balchpenninge. eber waterpenninge. eber wat bat st. bat mit ome tosamenbe gerekent is. de scult mach

<sup>35) 2.</sup> uthfoft?

he beholben vnn bwingen literwis. alfe oft 2 %) be nochten vronebode were eber feriuere.

LVII. We bes berges vronebode is. so bat he bes berges scriuere is 27). be math mit sinen rechte besholben vppe twene beighen. de to ber hutten arvendet hebbet. en punt. eder vppe ver belghe twen punt. Vordmer mach he beholden vppe ioweite grouen. so vels alse de sesman barvp gelecht hebbet vertheynacht to water penningen. vnn benne suluen gelic mach he beholden vppe den lenhovere, wat denne vertheinacht vmme gerekent is to water penningen. Im besser vertheinacht vmme gerekent is to water penningen. Im besser vertheinacht vmme gerekent is to water beholden mit sineme rechte. wen me ome des versaken moghe.

LVIII. Welt wertplegere eber anberman. be pemninge heft an belen, tweyget fet be bel. he fcal ben belen volghen. vnn ioweltem bele afdwingen. bat ome na finer antale boren mach.

LIX. We dem anderen del afmedet. vnn de det ledich in sine were nimpt. de scal de dele also ledich wedder van sek laten. Werdet ome auer 28) penninge afgedwungen van den delen de he nicht sculdich en is. mit, den penningen mach he de del wol beswaret laten eder mach se dar van wedder vorderen mit sodanen rechte alse dar ome mede afgekreghen sint.

LX. Wes en bekant bes en barf me one wicht vertüghen. wes en nicht bekant. mach me one bes mit rechte verwinnen. he mot des entghelben.

28) Q. oner.

<sup>26)</sup> L. hat von hieran, wo er das alfenicht hat, einen anderen Sinn, bem zu Gefallen auch ganz andere Worte gemacht find.
27) Bei L. fehlen biese Worte ganz; die gleiche Stellung Beiber geht aus dem vorigen §. hervor.

LXI. Soft en dingfellere eber en kopman de boder enem werke 29) is. eber en ander gemene man. sten, de verstolen is mit sinen penningen. eber mit siner kost. eber mit sinem bere. van wert ome de sten verboden 30). des mach he to rechte then vppe sinen budel. van en is dar vorder mer nichtes plichtig af. Is he auer der penninge nochten wat sculdich vor den sten. de mot he ieneme to rechte wedder genen de bi deme stene mit rechte blist. eber one mit rechte afwisen.

LXII. Sprict en an ften. vnn fecht he si ome verstolen. bes kopes mach ienne wol vp sinen bubel then. vnn en barf nicht spreken webber wene he one gekoft hebbe. he mot auer an ben hilghen ir weren. bat he nicht en mußte. bat he verstolen was. bo he one kofte.

LXIII. Weme sin waghen eber kerne. eber sine bel. eber sin sten verboben wert vmme tyns. eber vmme koft eber vmme willetor. bes he fuluen nicht plichtich en is bar van to geuebe. mit sobanem rechte alset ome afgewunnen wert. also mach he bat webber vorberen. vnn in bwingen von den belen. eber van beme. von bes weghene et ome vore afgebwungen is.

LXIV. We gheuen wel vor afbuwebe bel to ener grouen. be scal beme be to ben belen hort, to ber redinge laden laten bi des berghes knechte, vnn des berghes knecht scal ome dat wittic don to huse vnn to houe, dar he pleghe to wonende, eder in to wandernde, oft he en gast is. Rumt he to der redinge vnn wel he sine

<sup>39) &</sup>amp;. emme. 30) &. boben.

bel verstan van suluen dar vor gheuen dat mach he don. Is des nicht. so bo iene fine redinge mit sinem hodere dor dem berchmester van didde den berchmester dat he dar vor gheue eder ome orloue 31). dat he dar vor gheuen mote. wel de berchmester denne dar nicht vor geuen. so scal he orlouen dar vor to geuen de de one des gededen hest. so mach he dar vore gheuen. dar scal ouer wesen des berghes scriuere.

LXV. We vor del to ener grouen gheuen wel. be fcal et sus rechte irweruen. so mach he dat don. eder mach enen wertpleghere dar to winnen der grouen to vromen oppe dat de groue gewordert werde. unde de mach vor de grouen gheuen. vmme sin wertpleghers ton. gesit alse iene suluen de dar mester is.

LXVI. Et en mach nement vor bel to ener grouen gheuen he en hebbe dar medinge eder lenscap. eder eghen. eder len. eder he en st dar gewunnen to wertpleghere. eder to hodere 32). is he so. so mach he dat don.

LXVII. We vor del 33) to ener grouen ghift de woste geleghen heft. de wile me dar scatte 34) kost drecht van de grouen neder vert. er me dar sten the. eder er dar sten vt kome. so mach he to allen redingen dor dem berchmester. van ok vor des berges striuere mit sineme hodere sine kost twischetten. van scalint twisschettede verkundeghen van to wetene don di des berghes Anechte deme. wppe des del se ghist. van twisschettede hebben wel.

<sup>31)</sup> L. vorlone; daß bles falsch fei, geht aus dem Folgenden leicht hervor, wo auch er wieder orlone lief't.

<sup>32)</sup> L. hower.

<sup>33)</sup> L. porbel, welches auch Bortheil heißen konnte.

<sup>34) &</sup>amp;. ftucte.

Weme twisschettebe verkundighet wert vor middage vppe sine del bi des berghes geswornen knechte. entweret 35) be des denne nicht to der tid des suluen dages. so mot he de kost de ome denne denomet wert tweuelt ghenen. wanne he sine del ledich hebben wel. vnn he ne mach sek nicht entsculdigen. alse ome des berges gessworne knecht dat verkundighet hest. wu de des berges scriuere mit sineme rechte verstan wille. dat he ome twisschettede gekundighet hebbe.

We vor bel to ener grouen ghift. dar me ften thut. be ne mach bar vmme be koft nemenbe twiffchettebe kunbighen laten mit rechte. Sunder he mach fek reden io to deme toghe scheuerges 36) stenes en punt to werkpleghers lone. vnn vppe den toghe hardes stenes theyn schillinge werkpleghers lone.

, LXVIII. Wur lube buwet to ener grouen. bar se enen wertplegher settet eber winnet vm ore penninge. be wertpleghere en barf ben berchmester nicht bibben. bat he vor iemenbes bel to ber grouen geuen mote. wenne he mach bar boch vore gheuen.

We wertpleger is de scal to rechte de kost an set bestan laten vmme sin gelouede werkpleghers lon. von ener redinge 37) wente wer anderen. he en bedegebinge es set anders. Blist me ome auer mer kost sculdich wen van ener redinge dar mach he set werkpleghers lon laten vpleggen. vppe de del dar he be kost ane heft. vppe den

<sup>35) &</sup>amp; ent wert.
37) & berebinghe, Berebung, eine spätere Erklarung bes ursprünglichen Bortes.

scheuergen 38) toghe en punt eber oppe ben harben toghe teyn schillinge. eber be mestere en bebegebingen bes anders.

Welt werkpleghere an beim mer koft heft wen van ener redinge wel he des nicht laten he mach de ouerighen koft dwingen. so dat he von den belen verbede waghen van keruen. van uulvoren dat alse recht is.

Welt werkpleghere to ber grouen bar he werkpleger is be feruen verbut vmme toft. vnn me ome ben ften fort under bat werk eber in ene kameren bar he bat willekoret to liggende to finer haut. be fcal an 39) ben ften holben van ener redinge went an be anderen. en ledighet me one benne nicht von ome. fo mach he one vpbeben laten bi bes berges fnechte. vnn holbe one bar na bre baghe, vnn lates fet benne vrebewerten. vnn eghenen ben berchmefter fo mach he ben ften vertopen. he fcal one auer erft beben beme. van bes belen he gevallen is. wat he ome ghelben moghe, wel be one ghelben vor bat fulue gelb. bat mach he benne bon von ftaben an 40). Dent be bes nicht. fo verkopene iene. weme he wille. Lopt ome ouer 41). he scal et webber genen. bar et hort. Entbrict ome. he volge ben belen vorbere mit rechte alfe hir vorscreuen is.

De wile en wel werkplegher fin to ener grouen. vnn bar vul werkplegheres ion nimt. alse mit ome begebinget is. so scal he bar vor aller maltes bel gheuen.

<sup>38) &</sup>amp;. ftrenghen?

<sup>39)</sup> Fehlt b. E. grabe bie Sauptfache, benn nur fo entfleht ber Sinn: ber Stein foll ihm Rfanb fein.

<sup>40) &</sup>amp;. van schaben. An ac.

<sup>41)</sup> b. h. Belauft es fich höher, namlich ale ber Betrag ber Forberung.

We fine bel suluen vorstan wel. van fine tost suluen bar vor geuen wel. en wel de van sinen beien beme wertpleghere nen lon gheuen. bat mach he mit rechte wol laten. he mot auer tovorn utgeuen al bat sinen belen boret. wan me bes bedarf to der grouen nut. beyt he des nicht. he is wertplegheres lones plichtich to gheuende.

LXIX. Wanne de berchmester to der redinge geladet wert bi des berghes knechte. so scal he to rechte dar to komen. bept he des nicht. malk do sine redinge mit sinem hodere vor des berghes scriuere von knechte. mit sinen mestere oft he den hest. von gheue dar denne vor mit rechte.

LXX. Wel be berchmester vor del gheuen wanne he dar vmme gebeben wert. dat mach he don oft he wel. vnn mach dar van nemen wertpleghers lon. vnn al ander recht alse en ander man. alse vorescreuen is.

LXXI. To ber ersten redinge en mach me nemenbe sine kost twischettebe kundighen. Sunder to der anderen redinge mach me dat don oft he se er nicht entweret. vnn alse vordmer 4 2) to allen redingen wan malken bes not is.

LXXII. We vppe bel twischetebe kundigen wel. be scal dat don vor sinem hobere. vnn vor sinen mesteren. oft he se heft. vnn vor des berges scriuere. vnn scal dat ieneme. vppe des del he twischettede kundighen wel. to wetene don di des berghes Knechte. so mach me ome des nicht versaken.

LXXIII. Weltem manne men toft verfatet be

<sup>42)</sup> gerner, & vormert, vermebrt.

he up des an beren bel vorbert. he si wertpleghere eber en ander man. mach he be kost bewisen mit enem hobere to ber grouen. van mit twen mesteren der suluen grouen. so mot me se van entweren.

LXXIV. Besaket me koft beme hobere. be mach he beholben mit twen mestern bersuluen grouen. buwet bar so vele mestere nicht. he beholt se mit enem mestere.

LXXV. Besatet me eneme kost to ener grouen bar so vele mestere nicht en buwet. iene beholt sine kost mit enem werkpleghere. vnn mit deme hodere. vnn mit enem mestere der grouen. is dar nen werkpleghere. so beholt he se mit enem mestere vnn mit deme hodere. Is dar nen mester mer. de dar buwe. wen de vppe bes del he de 43) kost vordert. he beholt sine kost mit deme hodere allene vp de highen bat wen me der versaken moge.

LXXVI. We kost beholben wel uppe bes anberen bel bes eid scal luben. bat he be benomben kost hebbe gheuen vor be bel in ber grouen nut. eber bat he se mit rechte bar vp gebracht hebbe. vnn mit beme hobere 44) vnn mit beme mestere ingerekent hebbe. oft be mestere bar sint. alse he to ben benomben penningen recht hebbe van ben belen. bat ome god so helpe vnn sine hilghen. Sines tughes eid. scal luben. bat ome bat witlic sin nhe ouer ber redinge 45) gewesen hebbe bar be kost gerekent si. bat ome god so. helpe vnn sine hilghen.

<sup>43)</sup> Durchaus nothige Worte; fehlen b. 2.

<sup>44)</sup> Fehlt bei L. 45) L. hat das schlechte: bereibinge in ber noch schlechtern, von seiner frühern: »berebinge« abweichenben Form.

Wes malt vor gerichte bekant heft. bes en barf me om nicht vertugben 46) alfus bewifen.

nicht vertughen 46) alfus bewisen.

LXXVII. Wur me eneme wes befaket. bar mach he wol vnscult vor nemen. vnn swighe sines tughes ef he wel. vnn en barf nenen tuch beben. ef he be vnscult annemet.

LXXVIII. Wane eneme en epb gebelet wert. annemet he ben eid vor gerichte vnn weddersprict he bes nicht tohant. na en mach he bes nicht wedder spreken mit getughe be ome behende si. al worde be eid wol gevristet mit ordeln wente lateren bage ebe baghe. eder ef he bes mit willen orlouet to beydende, wente he bes eides mane.

LXXIX. We fine tughe vt beben wel also bat se ome helpende sin. de scal dat don wanne ome siner sculde besaket wert. vnn ome dar vnscult to but. er de vnscult ouer ga. vnn irwerue deme mit rechte. to welker tid he sinen tuch vore bringen sculle dat ed ome helpende si. vnn vulvolge deme denne mit rechte.

LXXX. Is en werkpleghere to ener grouen. van ghept der werkplegherscup af. dat he dar mede der grouen afkumt. we ome dar van penninge sculdich blist. deme mach he se as vordern in vulleme. alse es he nochten belonet 47) werkplegher were, et en si, dat dar en ander werkpleghere kome, so mot he des hepden to siner rechten tid.

LXXXI. Wur en vor bel 48) to ener grouen

<sup>46)</sup> Diese beiben Borte find im Cob. leicht burchfirichen, und wohl mit Recht.

<sup>47)</sup> b. h. besolbet; L. belovet, ohne allen Sinn. 48) für Theil, L. vorbel, Bortheil.-

gegheuen heft. ghept he des af. vnde en wel dar nicht leng vor gheuen. Kumt en ander na ome. vnn ghift dar vore. de latere is siner kost negher ta dwingende. wen de dax vore eir geuen hadde. Lopt 49) om wat ouer. dat scal he deme varderen wedderkeren. endrict ome. he slept dat vp de del. Wel ok de er vt gegeuen heft deme lateren sine kost wedder gheuen. dat mach he don. vnn gripe an wat von den delen valt. vnn nete des mit rechte. alse lange went he siner scult irstadet werde.

LXXXII. Jowelt man mach fet behelpen in finer grouen. vnn mach bar meten. be wile me ome bes nicht enweret mit rechte. eber mit rechte nicht en verbut.

LXXXIII. We beme anderen in sine groue brict. vnm bar nene vnlust verbeden en lct. eder nene mate. eder richteninge mit om don wel. we dar in gebroken hest. sculdight me one dar vmme. dat he dat to vreuele, eder to scaden gedan hebbe, bekant he des. he mot dar vmme boten vnn wedden.

LXXXIV. Heft en groue in be anderen grouen gebroken. vnn en willet se nicht meten laten. Jene deme 5 %) in de grouen gebroken is. de mach dor dat sulue gat vnlust verbeden laten. vnn winnen on de mate af mit rechte of he wel.

LXXXV. Heft en groue in ene andere grouen gebroken. vnn en hebbet se bar nen vnlust verboden.

<sup>49) 2.</sup> Blopt?

<sup>50) 2.</sup> bas Gegentheil, be in be ac. b. h. ber in bie Gruste ac.

van nener mate gebeben laten. fo en boruet fe nicht meten. of fe et laten willt. auer fe moten bat gat. bat in be anderen grouen gebroken is webber towerten laten. of me bat effchet. De be ber grouen vormunde is. be fcal to rechte van ber grouen antworben.

LXXXVI. Dat bot ber vnluft holt me nicht leng. wen (wente) to nachtfange. of me ber mate nicht gebeben en heft.

LXXXVII. Seft en groue broten in ene andere grouen. vnn let me bar vnluft verbeben. vnn en willet be be vnlust verboben hebben nicht meten laten. bes moghet fe wol vmmegan fo fe ber mate nicht gebeben en bebben. Se fcullen auer bat gat mebber tomerten bat fe gebrofen bebben. of me et van on effchet.

LXXXVIII. En man mach wol antworden vor ene grouen. vnn mach antworden vor alle be be men sculbighet. wat in ber grouen schen fi. welbe me auer stulbiaben enen. bat he 51) funberlifen mer geban bebbe. wen be hobere eder be vor be grouen antworben wolbe 5 2). da moste he to antworden.

LXXXIX. Brict en in bes anderen grouen en gat. vnn wel be mit ber grouen meten. fo mach be beme vurhobere heten be bes berghes fworne Rnecht is. bat he vare vor bat gat. vnn vare bar fo vorber. alfe be bat open vinbe. van verbebe bar volust. von ber grouen weghen be bar tomen is. bat fcal be bon. vnn

L. bar se, ganz unverständlich.
 L. hat hiernach wech: mer ben hebbe, gleichfalls uns verstänblich.

bat bot fcal me to rechte holben. Also verne he bat open fut. fo scal me bat open holben. fo lange went be mate ouergan fi. eft et on verboben is.

LXXXX. Wur en to bem andern in sine grouen brict. bat mach iowelt man bynnen finer mit rechte wol weren. fo lange went be vurhobere. be bar to gelabet bor bat gat rope. eber fprete bi finem ebe. he beme berghe geban heft. bat bat gat fi wol fo wit. bat he barben moge varen. wan he bat gesproken beft. fo fcal me one to rechte bar bor laten 53). bnn ome mit nichte weren, weret ome bat iemenb. bat is en' vredebrate. vnn wene be bes befecht 54) bi finem ebe vor ben Sesmannen. be en mach bes nicht vnsculbich werben. wan of be vurhobere bor bat gat gevaren is. fo vorber alfe he barben mach. fo fcal be bar rechte vnlust 55) verbeben. wan be bat geban heft. so en scal. nement fo verne alfe be vnluft verboben is fine grouen. noch veftenen. noch nenerlenge arbent bar bon. fe en fin erft mit rechte verscheben. we bat bar en bouen bebe. bat were en vredebrate. wene of bes berghes gesworne vurhobere bar ouer gefen bebbe an ber bat. vnn one bes befeghebe bi finem eibe. be en mochte fet nicht ente fculbighen. vnn be vrebebrate trib an be Sefman vnn an ben fleghere. vnn an bat gerichte. vnn ben allen mot me ben brokewebber bon. De hobere be of ben

<sup>53)</sup> b. h. hindurch laffen, hindurch fahren laffen, &. laten laben barto, gewiß nicht bie Abficht, benn bag ber V. jur Stelle fcon war, geht aus bem Rufen hervor.

<sup>54)</sup> L. beschet, wohl nur ein Druckschler. 55) L. vnschuld, sinnlos.

Surhobere bar gebracht heft. mot wol deme vurhoben helpen vppe fin recht. bat he bor tome.

LXXXI. We in bes anderen grouen heft wu tuft verboden laten. bes berghes vurhodere alse recht is. vnbe wel dar meten laten. so scal he gan eder senden to dem berchmester to deme scal me weruen. vnn ome de grouen nomen. we hebbet to der grouen vnlust verboden laten van vier grouen weghen. vnn benome de grouen ot. vnn bidde dat gi os so ene mate orlouen. wanne he dar vmme beden is. so scal he dat to rechte grouen.

LXXXXIII. Wene alfus be mate gekundighet wert mit rechte. de scal des to rechte warden to rechter tid. dept he des nicht. de vronebode mets doch na vechte. vnn iene de des nicht en wardet, is dote unde webbe darvenme plichtich.

LXXXXIV. Wur ber mate gebeben wert von twperlenge grouen. we ber ersten mate bibbet. bar stal me erst meten. ben andern scal me bar na 57)

<sup>54)</sup> b. h. und 2. bes.

<sup>3 7</sup> C. mit meten, und wirft hier alles bunt burch einander.

weeten. van also vorder mer. also vorder. alse dat malk er geworuen heft an deme berchmester wu des de berchmester bekennich is. also seal me dat holden. van sculdighede den berchmester dat he die bekantnisse vreuelken eder varechte dede. des moste he sek mit sinem ede verpleghen dat he dar ane dan hedde. Welde he des nicht don. noch sweren. wat is sines rechtes darbume. Ann der mate scal de berchmester nicht orlouen se en si mit dem vurshodere erst irworuen.

LXXXV. De berchmester en barf nener grouen mate orlouen eber staben. bar ene ome rebe ene mate to ber groue sculbich is. men en betale ome be mate erst. be men ome bar vore sculbich is. eber en mate sinen willen bar vmme. bat ome noghe. so mot he bes benne staben.

LXXXVI. Is en groue beme berchmester nene mate sculbich. so en mag he ber mate nicht wenghern. noch beweren. sunder he mot ber mate staden. vnn mot bes dat ome dar van bort seen oppe der grouen.

LXXXVII. Wanne be berchmester be mate orsouet heft. so alse se mit rechte van ome irworuen is. so scal he beme vroneboben beben bi bes berghes knechte dat on sin wille si. dat se be mate don to rechter tid dume ore recht. dat scullet se benne don.

XCVIII. De berchmester scal of to rechte vp nemen laten io be tegheben mate be vroneboben mit allen rechte. alfe se berchmester suluen vpnemen scolbe.

XCIX. De burhobere en mach nemende wengheren wur to touarende bmme fin recht. bar et ome bert to

varende 50). boch en darf he mit nemende nerghen to varen. vnlust to verbedene. eber anderswur dar ome to rechte bort to varende. men en gheue ome rede dat sin recht si. eber en make sinen willen dar vmme. dat om noghe. Et en si dat ome sine heren de Sesman beuelen. eber en beden. dat he dar to vare. des en mach he nicht werghern. Des vurhoders recht is ses penninge.

C. De vroneboben en boruen nene mate bon in nener grouen. noch nene tichteninge. noch nene opene techge spreken. noch stopen slan. noch nenerlepge bing bon bar se be mestere von ben grouen pleghet to bebervenbe. men en gheue on rede bat ore recht si. eber en make oren willen barvmme bat en genoghe 5.9). Heten auer eber enbeben on be sesmen bat se wur to varen scolben. bes ene mochten se nicht wegghern.

CI. Der vronehohen recht is twene schillinge. wur me se to labet to varende. so boret malken en schilling van ses penninge de kebene to vorende. van ses penninge valust to verbebene. van en schilling vor de stopen to slande. van vor de openen teche to sprekene den vronehoden twen twene (sic) schillinge. van dem vurshodere ses penninge.

CII. Bur me mate to rechte bon fcal. bat fcal me bon vnn beghinnen na prime vnn vor howertib.

CIII. Malt mot sine grouen wol weren wan ome bes not is vnn set beuestenen vnn fet behelpen binnen siner grouen. bewile men ome nene vnlust verboden heft

<sup>58)</sup> L. to rowende ohne Sinn. 59) L. moghe.

mit storme mit vure vnn mit watere. mit berghe vnn volsen mot malt sine grouen wol weren to rechter tid so lange went ome mit rechte vnlust 60) verboden wert.

CIV. Wur de vroneboden wat verbeben an streuen to howende dor berghes not. dat scal men holden. eber wat dat si. vnn de fesman scullen dat stebighen.

Wur 6 1) be vroneboben eber vurhobere opene techge fpreten. be fcal men open holben.

CV. Wur de vorhobere vnlust verboben heft. alse vorbere. alse bat bevaren vnn befen heft. alse scal me bat bliven laten so lange went be mate geschen is.

CVI. Wanne be vurhodere vnlust verboden heft. wert de vnlust ierghen mede verbroten. dat is en vredebrate.

CVII. Wat be vurhobere van de vroneboden befeet. van beseiget bi oren eben. dar de valust mede
verbroten st. dar en mach man nene vascult uor don.
Sculbegede me auer darbmme wene. den de vurhobere
eber de vronebode des nicht en beseghede. dat se one an
der dat besen hedden. de mochte sel (sic d. h. set.) wol
entsculdigen mit rechte.

CVIII. Wur en vernimt. bat me mit ome 62) borflan wille in fine grouen. bat mach iowelk man weren binnen ber grouen alse vorscreuen is er bar vulust verboben werbe. vnn scut bar binnen iemenbe scabe bar

<sup>60)</sup> Die Borte von tib - vnluft, bie ben eigentlichen Sinn geben, feblen bet 2.

<sup>(61)</sup> L. macht hieraus einen eigenen f. und von hieran stimmen baher auch bie Zahlen berfelben nicht überein.
62) L. enem.

ouer. fo bat he verwumdet worbe. eber auber fcabe wu be fi. bar en ghept nen gerichte ouer.

. CIX. We fine grouen wel weren mit vure bat mach he bon. na nachtfange to brantenberge. an be tib alfe me prime lut in ber ftab. fo fcal bat vur vie fin. pp bat et anberen grouen nicht en hindere. Unn alfus mach be echt vur maten to anderen tiben man ome bes not is.

CX. Et en scal nement vte finer grouen varen in ener anderen grouen, vnn brete ome to famene fint openen weghe. bnbe fine fchechte. vnn fine openen bengette. dar be ben moghe ouer enen flot, we bat bar en bouen bebe. bat mere en prebebrate, et en were bat he fe ome mit ener mate afgewunnen bebbe.

CXL. Wene auer be vroneboben an ber bot feet. vnn one bes beseiget. De en mach fet bes nicht entfrub bighen. wene me bar of vorb vmme fculbighet. be wert bes wol vinsculdich. van spretet be vroneboben bi orem we. et fi van ber grouen geschen bun nomet be grouen. be meftere ber grouen moten ben scaben webber ban na minne 63) eber na rechte.

CXIL Et en fcal nement to rechte in finer grouen finen brant anfteten eber bur eber rot maten. alfo bat et in andere grouen tomen moge. er ben me nachtfang lut to prantenberghe. na mach he bat wol bon. wan me bar bachmetten lut. fo fcal malf in finer grouen fine brenbe bun fin bur btbon bun leffchen bppe bat et

<sup>63)</sup> L. hat noch; eber na vruntschop, bas Drig, weiß nichts biervon.

finen negbern bouen eber beneben to nenem fcaben en Come.

CXIII. We eir nachfange anstitt. vnn vur mater in finer grouen. be mach me bi bes berghes knechte vor dat munster beben laten. vnn bekant he bes. eber wert et vp one bracht mit rechte. so is dat bote vnn webbe. vnn vor ben scaben to antworbene.

CXIV. Um 64) alle stuke. be bes berges not hetet. mach me enen to gerichte beben laten vor bat munsker vnn bat seal bon bes berges knecht. vnbe be mach ome bat beben to huse vnn to houe bar he plecht to wonenbe.

CXV. We vor dat munster to gerichte geboden wert vomme des berges not. de scal des warden des næysten daghes vor dem munstere in deme paradise van sente mathieses missen went an de tid. dat me dat munster to slut vor middage. Eumt he dar binnen nicht to antworde. so mach me one alse vort vervesten vp dem berge. van wat broke dar vp one gebracht werdet. dar delet mee ome vanne von staden 65) an vp de tege hetdank to sittene. eder me vervestet one.

CXVI. Oft en ben anderen in siner grouen vint to vntiben alse iene to rechte bar nen werf en heft. noch ingeladet en is. van beme be des macht hebbe. dat trib ome an ben hals, et en si bat he bewisen moghe mit den vroneboden. dat he dor (der?) not willen dat gekomen si.

<sup>64)</sup> Bei L. kein besonderer &. und wird die Bahl berselben unn wieder gleich.
65) L. scaben, ohne Sinn.

## XVII. Die goblarichen Berggefete

310

brate in sinen berchtleberen. bar he mebe in be groum veret. be en heft nenne vrebe. nerghen binnen bei berghes richte \*6). vnn of in ber flat.

CXVIII. Welt man be vervestet is ver penning. be mach be penninge betalen unde ledighen set tighen ba berchmester mit enen berchverdinge. Dat sint twelf schilling goblerscher penninge. van hogher en mach one be berchmester nicht dwingen um ene vestinge von penningen.

CXIX. Welt man vm penninge verveftet is 67). wel de kleghere eder de berchmester mit willen von ome nicht nemen. des he ome plichtich is. so late he se enen andern borghen vp ene kameren de iene eghen si vnn kome mit ieneme de one geborghet hebbe des negstim daghes to gerichte, vnn betale de scult vnn ledige sek tighen den berchmester mit deme gewedde. alse hir vorstreuen is. vnn si ledich.

CXX. In also menghen veste alse en is ven perninge also menghen berchverbing mot he webben bem berchmester of he bes nicht enberen en wel. eber mot barwillen vmme maten.

CXXI. Is wol mer berchmefter gefat. eber betenet mit beme gerichte wen en. on allen webbet boch en man en webbe vm ene fate.

CXXII. In allen ftuden bar be kleghere bote an irmerft vor gerichte. an ben studen irmerft de berchmester

<sup>66) &</sup>amp;. rechte, ftatt Gericht.

<sup>67)</sup> L. schaltet hiernach nochmals ben Anfang bes vor. S. ein, sicher ein Fehler feiner schlechten Abschrift.

ña: 🕶

ıś c

2 15

\*

100

1

2:

į ž

1 2

į.

5

: Seca

mit fin webbe. Doch fint vele fate. bar be richter webbe umt an irmerft. van de klegher nene bote an irmerft.

CXXIII. Welt man be vervestet wert von ber Sefman meghen et fi vm materpenninge eber vm welte ge foulbe bat fi. be he tighen be fefman vnn tighen ben berchmefter 68) geban heft. bar en scal be berchmefter nen webbe an bebben. ane ber fesmanne volburd. Sunber wanne be Sefman 6,9) beme berchmefter fegget eber enbedet be man bebbe oren willen. vnn hebbe fet tigben fe geledighet. bat be bene wille in fin recht bringen. bat Ral he bon mit orbelen vmme finen brebeschilling. vnn en mach bes nicht wengheren.

CXXIV. Welt man by bem berghe verveftet is vm penninge. ben mach me hindern vnn vpholden in ben weghen alfe in beffem bote vorgefcreuen is. alfe verne. alfe malt ben anderen bar vor ben berchmefter beden mach. buten ben bescreuenen weghen beft be man. vrebe be om penninge onn om ichelbewort. onn om bunfleghe. bun bm ander fculbe verveftet is. ane botflach vnn kampworbige wunden vnn bes berges not. De man de vmme folle fate verveftet is de heft vrede under ioweitem werte bat bebuwet is vnn in ener vortamern vnn in iowelles mannes kameren. 70) funder in ener tauerne. vnn in ener bingfellere tamern.

CXXV. Beit man ben fesmannen vervestet is: be en heft nerghen vrebe vp bem berghe binnen ben vorscreuenen weghen. be bouen ben subern schechten ben

<sup>68) 2.</sup> berch. 69) 2. be fefte man.

<sup>70)</sup> Die Borte vnn - fameren fehlen b. &.

ghept bun be beneben ben werpen negft hen ghept. alle verne alfe be vols van ber warp neberwort waltert.

CXXVI. Wetk man vervestet is ben Sesmannen vnn bem berge vm vrebebrake, vnn vm sculbe, vnn vm webberstreuichept tighen be sesman vnbe den berch ane 71) vm penninge, de en heft nerghen vrebe alse verne alse bes berghes gerichte went. (waret?)

CXXVII. Beit man vervestet is vm tampwordige wunden vnn vm botslach, vnn vm bes berghes not bene mach me hindern vnn vpholden, alse vorder alse bes berghes gerichte waret, vrebe en heft he vp bem berghe nerghen sunder vp sinen eghene, vnn vp siner medinge vnn vnder beme werte dat bebuwet is vnn in der vortameren vnn in der grouen.

CXXVIII. De hobre van de howere moghet oren waternorer to ener grouen. wol tuchtighen mit ener spilen wan des not is. dar en ghept nen richte ouer also en dept of ouer den scutteman noch bodem ternere 7 2).

CXXIX. We verveftet is vmme mer vredebrate wen om ene. de en heft nenne vrede nerghen in bes berghes gerichte.

CXXX. Well man de in der ftad verveftet is de feal vrede hebben in dem vorste vnn in deme richte des Rammesberges. dat is van deme Rammesberge went an der Anderbornen dar dat water ut blut, unn dar beneden wente beneden den schrieften, unn also vorder alse de aghetucht vlut ut deme Rammesberge wente bouen de

<sup>71) 2.</sup> ben berchfmibe vmme.

<sup>72) 2.</sup> fricte man u. bobenterner.

stab. van webber bar vp went an de stenkameren. van van bennen buten ben grauen de vonne dat berchtorp. van bouen sente Johanse hen ghept bet an den panstich. van den panstich al vp wente bouen den bornen dat de penneke het. Dat dal van de grunt al vp went ouer den windenwech in den eselwech. van van bennen hinder den Rammesberch duer wente wedder an der kinderbornen.

CXXXI. De berchmester mach enem vp bem berghe bat richte beuelen be vnber ome si. an deme scal me dat gerichte sollen gelec alse an dem berchmester vppe bem berghe, in des berchmesters stat vnn de het to rechte en schussen dreichte breghere. Unde vor gerichte we tighen one brict. de en weddet ome nicht wen vier schllinge kepsers penninge.

CXXXII. We beclaghet wert vm penninge vor gerichte, vnn bekant der scult to der anderen claghe de weddet dem richtere enne kepseres schilling, bekant he der scult to der dridden clage, he weddet veir sciklinge kepfers penninge, vmme dat he de scult nicht betalede to her tid alse ome vor gerichte delet wart, wert he auer ver vestet vmme scult, he mot wedden deme richtere enen berchuerding, dat sint twelf schillinge gosterscher penninge, eder na gnaden degedingen.

CXXXIII. De ouerhorige man be borgher is hir in der stad to gosler. de scal vrede hebben buten der stad muren buten dem otworpe der stad grauen. Hott de voghet enen ouerhorighen man vp. den mach he wol gan laten. of dar nen sakwolde di en is. Icht en ouerhorich man sek irweret. dat en sint nene twene broke.

CXXXIV. De lutteten 73) richte fcal me bliuen laten bi fobanem rechte alfe be weren er fe be Rab tofte. Jowelt munte scal gan vor or werb.

Men scal nemende in bes anberen erue wifen of he bt ber ftab is bor finer not willen.

CXXXV. De bodel von der stad en scal to rechte oppe nenen man tughen be bir borger fi. De en fcal be bobel nicht vorebeben vp ben ferchouen.

CXXXVI. We vm penninge eber vm fost verve ftet is. wert he gehindert he ledighet fet mit ber betalinge ber scult. vnn tighen ben richtere mit beme webbe.

CXXXVII. En man be medinge heft in ber weren. et fi an grouen eber an fameren. be mach fine mebinge to enem iare bat beholben mit finem ebe. wen me fe ome entthen moghe. bar beholt 74) iene webbet up one tweuolben tyns of he wel.

CXXXVIII. Be lenscop heft to ener grouen. onn be in finen weren heft. bo mach fine lenfcap bat beholben to enem haluen iare. 75) wen me fe ome enttheen moghe. bar beholt be bes bat eghen hort webber entighen oppe ienen wu vele be wel. bat be ome gheuen fculle vor ben toghe ftenes eber vor bat scheruen ftenes of me bar nene vulle toghe en thut to ber grouen. Seft

75) Auch in biesem S. wirft L. alles unverftanblich burch einanber.

<sup>73)</sup> Gine neue Sand hat, man fieht nicht ein wegwegen, biefe Borte ausgestrichen, und bafur beigeschrieben: NB. Rleis ner Bericht follen bleiben wie fie mahren ehe fie ber Rath fæffte.

<sup>74) 2.</sup> hat biefe Borte, ben eigentlichen Nachfaß zu wen moghe, gar nicht.

he se of genomen mit sodanen vnderschebe. wur he se nicht en besette. bat de mestere et moghen dar besetten. so mot he des staden. wur he of de lenscap let woste liggen veir weken vnme dar moghet et de mestere besetten. Doch wolde he den mestern to scaden ? 6) dat binnen den verweken io besetten mit ener schicht eder mit twen vnn helde dat so mit vervele, dar moste he to antworden, oft me one dar vm sculdight.

CXXXIX. Welk man heft tenscap to ener grozuen. be en scal dar en bouen noch beneden to der nepssten buwhaften grouen nene lenscap nemen noch buwen. noch invaren. na der tid di enen haluen iare wan sin lenscap vie gan is. Dept he dat dar en bouen. so scal he den Sesmannen vervestet wesen en half iar sunder gnade. vnn of den werten. na deme haluen iare scal he et wedder don. den sessen. Dem suluen gesic en scal nen hodere bouen noch beneden invaren. he en stulle liden dat sulue recht, alse hir vorgescreuen is.

CXXXX. In welfer grouen en hower arbepbet verme ber mester penninge be en scal in be nepsten buwhaften grouen bouen noch beneben nicht in varen. were
auer bat me bar cleghe 78) vore to ben nepsten grouen
bouen eber beneben. so en scolbe he bar nicht in varen
bi enen vernbel iares.

CXLI. Welf man lenscap neme to ener grouen. ben en scal bar bouen noch beneben nene lenscap nemen na ber tib binnen enen haluen iare. bat ber grouen to

<sup>76) &</sup>amp; ftaben! - 77) Gehlt bei &. - 78) & fleghe.

schaben tomm mochte. Debe he et bar en bouen. he scolbe bat webber bon ben sesmannen vnn beme be scabe an trebe.

CXLII. Welkertepge stude be gewilletoret, eber gesproken. eber gebegebinget werdet vor den sesmannen. der en mach me nicht besalen likerwis alse et vor gerichte schen were, worden of twene der sesman gesant 7°) von der sesmanne weghene van von orer aller hete to degebingen, wat me vor den willesorede eder spreke, des mochte me oc nicht vasculbich werden. Bersakede me auer des willesores, eder der degedinge. So mosten de twene ore ede dar to don. 8°) dat se dar ouer gewesen hedden, van dat se dar to gesant weren van den sesmannen. Det scal wesen vanne sodane sake, de an berchwerk, eder an huttewerk, eder an woltwerk treden, van dat dar to hort.

CXLIII. We bem anderen wat vermedet, alse be bat vermedet, scal he des to rechte waren. We 8 1) bem anderen wat vermedet. vnn en mach he des nicht gewaren, he mot dar vmme deme sakewolden boten vnn deme Richtere wedden. Sprict me ome vorder to vmme scaden, he mot vorder dar to antworden alse hir vor in bessem bote screuen is.

CXLIV. 82) De ben fesmannen mebberfireuich

<sup>79)</sup> Befant - weghene (ercl.) fehlen b. 2.

<sup>99)</sup> bon - gefant weren (erci.), Die bas wahre Berftanbe niß geben, fehlen bei &.

<sup>81)</sup> L. fangt hier einen neuen S. (144.) an.
82) L. hat biefen S. mit zu bem vorigen gezogen, so bas gleiche Bezeichnung wieder eintritt.

is. an oreme rechte. eber on nicht orbobid en is. gelic ber meren mennge ber woltlube, eber bor on icht bntoge hener wort fprict. dar fe in rabes wife fin. eber vp fe icht fprict to arghe eber to unuoghe hinder oren ruggen. vnn bar nicht vor antworben en wel. beme eber ben moghet fe volghen mit ber vefte vnn be brote, ftent an ber fesmannen gnaben.

CXLV. Mane of de fesman bum be berch beboruen 83) proneboben. 84) eber purhobere in bem berche werke, wene fe bar to effchet eber to hebben willet bt bemi berchwerke be bar pleghet to arbenben be mot bat bon, en wel he bes nicht bon. me mach one barbmme verbeften. De mach me on baromme verclaghen in ber ftab. fe .en bornen fin of nicht liben an bem berchwerke.

CXLVI. Wes be merere bel ber fesmann binnen fet enes werbet. bes fcal be minnere bel volghen. van bat bolben. 36 et bat fe nicht funnen enes merben. bat bre ber fesman anders willen. wen be andern bre. fo fcullet se ore miferen van den woltluden to fet beboben laten. wes be enes werbet van ber mereren partye. alfo fcal me bat helben.

CXLVII. Willet be fesman wat nyges fetten eber willetoren bem berchwerte to gube. fo fcullet fe be woltlube to fet verboben laten. vnn' bon bat mit orem rabe. wu benne be merer bel ber woltlube vnn ber fesman enes werbet. alfe fcal me bat holbtn. vnn bes en mogben be minnere bel nicht mebberfpreten mit rechte. vnn we bar webber fprete, beme mochte one volghen mit rechte alfe hir vorfcreuen is.

<sup>83)</sup> bedürften. 84) Fehlt bei L.

De \*\*) sesman moghet boch wol bor bes berghet tost vnn scult willen be waterpenninge hoghen wan de tost vp bat bret nicht en kumt. alen si bat boch ber woltsube wille nicht. eb en si bat be woltsube be sesman bet berichten kunnen. wur me be kost af nemen moghe. bat bem berahe vnn ben woltsuben bequemest st.

Wane men scal bebrepliker stude van beberuer stude oneren komen bem bergo to gube. Is me des nicht enes. so seal me ansende de des berges not menst helpen brags hen van menst an deme eghene sin. van de wisest sin vade don na orem rade. wolden wedderstreuige lude to sek then de knapen van dem berchwerke van hodern. eder van howern. eder andere arbendes lude. vade spreken se hebben den mesteren del der wolflude eder der berchlude. men scolde on behulpen sin van volghen. des en scal doch nicht sin.

CLI. 66) We be briffutten heft van den vormunben des berghes. de scal to rechte vor recht holden al dat de sesman vnn de wolklude des berghes vor recht hebbet. vnn he scal dat sene in der hutten holden alse recht vnn wonhept is. vnn de sesmann moghet dat sene vtwesseln laten wan it slethafftig vnn tebroten is. wan on des not is. vnn dat rere scal me holden alse recht vnn wons hept is. vnbe de knecht den me dar to wint. de hutten vnn wat dar in kumt, vnn dat to rechte to bewarende.

<sup>85)</sup> Im Original hat man vergeffen §§. beizuschreiben, bie großen rothen Initialen beweisen, daß es hätte geschen follen; baburch ist benn ein anderer Irrthum entstanden, der, daß man mit 151\_wieder ansängt zu zählen, wo eigentlich 150 stehen sollte.

86) Ik bei L. 150., des oben angeführten Irrthums wegen.

ben scullen be fesman setten. vnn he feal sweren ben sesmannen. bat anrecht bat ome bevolen wert. wu me ome bat benomet. eber beuelet truwellen vnn wol to bewarenbe na sinen sinnen so he best tumne vnn moghe. vnde bessen knecht moghet be sesman afsetten wan on bunket bat bes ben woltluben not si.

,CLII. Wes bip erst in be hatten kumt. beme scal me to rechte erst briuen. van welkem briuere bat to techte boret, be scal bat bon. vabe bes en mach mit rechte nemend weyghern noch webderspreken. he ne make bat anders mit vrundscap van mit willen.

CLIII. Jowelt brivere scal to rechte sweren ben sesmannen. bat he ioweltes mannes bly vnn ghelb versheghen vnn bewaren wille na sinen sinnen so he best kunne vnn moghe. vnn en (vnn en) laten bat bor lef noch bor leb vnn wene ome de sesman to setten wanne bes not st. bat he bem leren vnn anwisen wille. vnn ome tostaden wille. 87) bat ome god so helpe vnn sine hilghen.

CLIIII. Welk man bem anderen verwillekoret in ber hutten fin briuent eber fin bip, eber fin suluer be scal bat to rechte holben. Dept he auer ben willekor vor ben sesmannen eber vor twen 88) ber sesman in orer skab, eber vor beme, be brifhere is van be hutten van ben sesmannen heft. van barto vor twen anderen bederuen mannen mit deme brisheren, soen mach he bes nicht versaken,

CLV. heft en bat-fin verwillekoret in ber brifs hutten mer luben wen eneme, we bar ben erften willekor heft, beme scal me bat erst holben. eft he bat effchte.

<sup>87)</sup> Sehlt b. 2. - 88) 2. irren.

effchet he bes nicht. so scal me bat holben beme ben ersten willen van bot bar bept. bes bot fcal me holben
benne erst. dat andere barnepst. dat leste lest. Auer ber
sesmanne bot wat be verbeden laten. van darnegst dot
brisheren bot vanme sine scult, der bode ghan to voren.
et en were dat de sesman eder de drishere sek daran
wes verwillekoret hedden.

CLVI. We be briffputten heft. be briffhere is. be mach jowelkeme manne sin bly verbeden to brincade vonne sin brisson van veir weken. van eir nicht. ok mach he bat verbeden vonne sine scult be men ome bar vp verrebet eber verwillekoret heft. wan auer enem manne sin bly ouer boret is. eder sin gheld afgebreuen is. so en mach he ome bat nicht verbeden. eder afpanden ed en si ome sunderisken dar vore verwillekort.

CLVII. De brifhere mach op iowelken woltwerchten 80) beholden so vele briftones. alse ome mach boren to gheuende van veir weken vor sin bly to briuende. bat ome bar enbinnen mochte geuallen wesen van siner hutten. Desses is de brifhere negher to beholdene mit sinem rechte wen men ome des versaken moghe, vordert he auer mer scult dar op, des mach sek malk entsculdeghen mit sinem rechte, ed en si dat he des wur bekant, eder wille hebbe des men ome verwinnen moge na rechte, so mot he des entschelben, van alse hir vore gescreuen is.

CLVIII. Weme bat sin to rechte verboben wert in der brifhutten. entdreghet he bat. eder entfort "") he bat sulfwolbelten ienem de et verboben heft. de mach one

<sup>89) 2.</sup> woltberchten. - 90) 2. untfort.

barom bi bes berghes Enechte to gerichte laben laten. vnn en kumt he nicht vore to rechter tib vnn ledige fet mit rechte. be mach one barom verveften. vp bem berghe. Dt mach he one barom in ber ftab vore beben laten. onn one barom feutbighen.

CLIX. Beft en man fin fint eber finen vrund in vormuntscap, eber in toft, bes mannes fnecht be mach van ienes weghen, be mit finen heren in toft is eber in varmuntfcap 9 1) mattem verbeben bat fin in der brifhutten. vnn oc vp bem berghe van ienes weghen bor be penninge eber bor ben willetore ben ome ienne fculbich is. ben fin here in vormuntfcap eber in toft heft. Dt mach bat wol bon maltes fnecht van fines heren wegen dem ed suiver an trib.

CLX. Be beme huttenheren sculbich blift vnn bes tvoltwerkes afghent. beme mach be huttebere fine scult afvorberen. bepbe. pp beme berge vnn in ber ftab.

CLXI. Bit welfem unberschebe en beme anbem fine hutten afmebet. alfo fcullt fe bat benbentfiben holben. Mebet:92): en bem anbern: ene hutten af bar nicht in eber btbescheben wert, ber hutten mach be bruten mit alle beme, bat be vp ber hutten vint: be be gemebet heft; et-fi in ber butten, eber in bem huttehoue. eber in bemagnafhouse, eber im bem flacgen, 9.3), wur bat malbem bequemeft! is. bunde, be: auer bar 9 4) rebe aut. bat boret bes butteberen.

CLXII. Rebe gut bat is belghe van towe, vnn rede Copper van rede blo. unde finde von venhebente cone

<sup>91)</sup> L. vrantfcap, offenbar gang falfc.
92) Hier geht bei L. S. 161. au.
93) L. flaghen.

<sup>91) &</sup>amp; ouer bat.

,

pere. van vegheschinen. van vegesmultene klimpen 3 bropinghe sten noch flacge wert noch rende. noch rautschiuen. noch Spletsten noch capper in deme alshoue. dat en het allet nen rede gut.

CLXIII. Seft en bem anberen ene hutten vermebet. vp be tib alfe bem hutteheren be hutte los gewotben is. Wat benne vp ber were nochten bleuen is. bat is allet bes hutteheren mit vulleme rechte.

CLXIV. Mebet en bem anderen ene hutten af, so bat beber bruken scullen alse recht is. So is recht bat he bruke alle bes bat he vint in der hutten vnn huttehoue vnn in deme alshoue, ane redegut alse hir voresseren is. Desses mach he alsus neten, alse vordere alse de storte went, vint he ok gut vnder vote dat vertreddet is, eder entsunden, dem mot he wol volghen vnn dat vpcrahen, he scal auer dat stadel in der hutten vnn den huttehaf wedder maken vnde euenen, so dat dat nicht to broken noch kulich en si, mit weme ed auer anders beschehen were, de scolde dat anders holden.

CLXV. Sit en man op ener hutten van wel be be lenger beholben wen ome be huttehere bekennich fi. so beholt he sine medinge to enen iare mit sines enes hantbat. wen me ome bat entthen moghe. Dar entigs hen mach de huttehere wedder op one beholben swewels ben iartins, ben overtins scal he beme mede belen. beme he he hutten vermedet hedde, van one nicht gewaren en mochte.

CLXVI. Ren man mach bem anderen fine butten mit rechte lenger vorbebolben wen en iar.

CLXVII. Uppe ber hutten en mach me nemende

<sup>.95) &</sup>amp; foließt bier ben Sas.

panden wen om huttetins van vmme fleischat. van vm coppertolen. men en hebbe set verwilletoret. Men en scal of dar nemendes gub oppe panden sunder des de de hutten vruchtight. Dewille dat de so vele op der hutten best. an beighen van towe. van an anderen dingen, dar me, den tyns eder sleischat eder coppertoln an panden moge.

CLXVIII. Des rites gevoghet en mach op ene hutten nicht mer beholben. wen enen fleischat onde enen coppertoln. De voghet o') en mach op nene hutten besholben sleiscat onn coppertoln bi des rites hulben he en hebbe er deme rite gesworen.

CLXIX. De voghet en mach vmme nenen fleifcat panben be en fi bebaghet, well maghen oppe be butten nicht en ghent, eber ban ber hutten, ben en mach be voghet nicht panben al hebbe be maghen wol ften eber anber bing to ber hutten wort gevoret. fo be bat vor ber were buten beme flacgen afgesteten bebbe. Weiterlenge aut en man van ber hutten bringet buten be ftorten bar be flacge ment. vnn eb bar vernachtet. bat gut en mach me ma ber tib wan et van ber were ouernechtich geworben is nicht panben bor tins eber bor fleifcat noch coppertoin: Boret en man freze eber ften ban ener butten pp be anderen ane 97) neberlaghe. beme mach be voahet volaben van ener were vp be anderen eir ed ouernechtich werbe. Blochent en man fin aut van ber butten bun firmt be poabet eber fin bote to mate van panbet bat ant, eber verbut be eb eir eb ouernechtich werbe. be volget bem aube mit rechte, vm beholt bar an finen fleiscat eber

<sup>96)</sup> Bei &. geht bier f. 169 an.

<sup>97) &</sup>amp; ouer.

ceppertoln. beme fuluen gelic bept be huttebere vm finen tins.

CLXX. We bem anderen ene hutten afgemebet best. be scal ieneme bem he be hutten asmebebe be hutten wnbeswaret webber antworben bepbe van tynse van van sleiscatte van van coppertoln. Et en were dat de hutte vore hebbe wes beswaret gesin mit dessen studen. so moste he se wol laten. alse he se vant.

CLXXI. We bem anderen ene hutten vermedet. de scal der hutten ledich waren he en beschede dat to voren anders. wert dar en bouen iene pandet de up der hutten sit. dat scal de ledbighen de de hutten vermedet heft. Dept he des nicht, men volghet ome mit rechte bepde in der stad vnn up dem berghe. De esschehutten versculdet slevscat, vnn nenen coppertoin. De slacgen hutten en versculdet of wedder den voghet nicht. Wat of vor deme balghe heft gewesen dat en mach nicht mer versculden.

CLXXII. Welf hutte be lotpenninge ghift, de verscult de lotpenninge also brade, also bat water to der weken uppe bat rad vlut, also bat bat tad enek umme gha, unn de belghe enes up eder neder brine to der arvende, um gat to der hutten twene belghe eder met se versculdet ore lotpenninge likewol, de lotpenninge en mugshet sek darom wer meren eder minneren went men se vor dat water ghift. Men en scal um lotpenninge nicht panzen up der hutten, wen dat water scal me dar nor ass schuen. dat ed up de hutten nicht en gha.

De lotpenninge fcat me to rechte breben alle funs auende vp bat water ftech wan fe to ber wefen verfculb

fint. En hutte be lotpenninge ghift ef ber en matergrame vt brete van vlot weghen. be mach vren grauen wol betern vnn webber maten ane brote. vnn be huttenhere bes bat eghen is. be fcal be fost braghen. Bebarf fe of enes nigen grauen bene mach me wol maten ane brote.

En hutte be nene lotpenninge en ghift ber en graue vibrete ben mach me wol op fuueren vnn webber maten ane brote. wel me auer bar enen nigen grauen maten. fo fcal me ben vorftere barom bibben, vnn be vorftere en mach bes nicht wenaheren vmme fin recht. Bibbet me auer on nicht fo mot me beme richter webben. vnn boch fin recht geuen. Dit is bat recht. En amber honnighes mit enem verdinge to lofene.

CLXXIII. Icht men twe hutten hebbe bar twe holtmarke to horden. vnn vore van ener hutten vp de anberen binnen ber hobe bor panbinge willen. be fcolbe pandinge liben vor fodanen tins alfe vp ber anderen butten versculd mere.

CLXXIIII. Der here 98) ber hutten fcal to rechte . beme woltwerchten de ome be hutten afgemedet heft buwen laten to ber hutten wes bar not is. ane flitenbe tome fe en hebbent benne vorbescheben. manne of be be hutten vruchtighet den hutteheren biddet eber bidden let bi finem tepere. eber bi finem 99) tolmefter bat he ome to ber hutten bume bes bar not fi. fo fcal me bat bon. Dent me bes nicht so mach ed ienne suluen buwen laten

<sup>98)</sup> L. zieht biefen S. mit zu bem vorigen. 99) L. hat hienach: hewifte ben.

be be hutten in medinge heft van retene dat af van beme tinfe, ben he van ber hutten gelouet heft.

CLXXV. We vp ener hutten fit vnn be in mer binge heft. be mot vm fines sulues penninge beteren vnn buwen laten flitenbe tome wan he bes bebarf. Slitenbe towe to ber hutten bat is belghe vnn towe der man in ber hutten vnn huttehoue vnde alfhoue mede pleghet to arbepbene vnn barto rade vnn wellen. weruele vnn scemele. vnn meuele vnn scotrennen 100) hengelbome 101) vnn hengelferuen.

CLXXVI. De hutten be ligget in beme harte vnn gheuen fleiscat vnn coppertoln. be hebben bar webber recht. we bar vppe briët 102) be en heft nenne vrebe.
bat is en old bescreuen recht.

CLXXVII. De woltwerchte mach sinen bewisteben man vmme sine vorwist wol hindern ane gerichte in allen steben. En woltman mach op sinen kolmester beholden ene vorwist mit sines enes hant. is he ome auer mer sculdich dar mot he one omme sculdigen. En kepere mach van sinet heren weghen winnen vnn bewistighen enen kolmester. vnn ok andere arbepdes lude to sines her en arbepde unde he mach den kolmester wol unde den arbepdesman hindern vnn opholden. vnn ene vorwist op one beholden mit sines enes hant glik sinem heren alse hir vorescreuen is. Jowelk man de penninge to voren dept op arbeyt in dem harte, eder in der hutten, de men ome asverdenen scal, dat het vorwist, vnn de mach den man hindern vm de penninge alse vorscreuen is.

<sup>100) 2.</sup> ftorennen. — 101) 2. hengelbome. 102) 2. hat biefen gangen g. unvollftanbig.

Welf man ben anbern to arbepbe wint. vnn ome finen bertop bar op ghift. be man mot ome arbenben vnn benen. vnn nement mad ome ben man entwinnen binnen ber hobe. Beft en man enen tolmefter be fine vorwist heft. wur he be vorwist vp heft alfoban tol scal he ome bringen be hobe al ut. wel he ome bes entgan bat mach he vp on to rechte beholben. Ghift auer be woltman beme tolmefter orlof binnen ber hobe. fo fcal he one of leggen mit 103) unde mit vruntscap, eber he mot ome ben fcaben irleggen.

CLXXVIII. We bem anderen to fprict vmme scaben. ben scaben mach be ene meren be anbere mach one minneren. men en moghe ome mat bewifen bes be to rechte entghelben fculle.

CLXXIX. Schebet fet twene, be woltman vnn finn gewunnene eber bewiftebeman. bor orloghes not. eber bor min= ter not. so mach orer en bem anderen entgan mit finem rechte.

CLXXX. Dre echte vorftbing 104) fcal men brie in beme iare heghen to rechte. vnn bar fcullet be feeman to rechte to fomen. eber ore fumpenpe to fenben. Der brper fcal me en begben vnn fitten vor bes rifes pelente to gofler. Dat andere vor ber vebrift bonen gofler bat is vor beme beynholte bouen ber ftab vor fente nycolaus bore. Dat bribbe to fente mathiafe to ber belle twiffchen gofler vnn ofterrobe. To beffen tiden fcal be vorftere to rechte vo ber vorfterhoue 105) bes nachtes gewefen bebben

<sup>103)</sup> Sinter mit fceint: » minne « ju fehlen, was 2. gleichfalls hat.

<sup>104)</sup> E. Ore echte vorstink.
105) E. vorschappe.

. 34

alse he bat vorstan wille mit fineme rechte. vnn bat en scal nemend ordele vinden noch schelben. he en si vullen: tomen an finem rechte also bat be echte geboren fi. vnbe fin recht mit nichte verwarcht en bebbe. bes me one mit rechte verwinnen moge.

CLXXXI. De vorftere scal echt geboren fin bun pullentomen an finem rechte.

CLXXXIL Belte orbele men vor gerichte nicht 104) rechte vinden en tan. bes fcal me fet to rechte then vor be fesman bes Rammesberghes. vnn be fcullen bat to rechte icheben. vnn fint fe nicht enbrechtich. fo fcullen fe be woltlube van ore miferen bar to verboben van fceben bat benne mit orem rabe vnn wu fe bat schebet. also scal me bat holben vnn bat en mach nement webberspreten mit rechte.

CLXXXIII. Belt man wel fost beholben vove bet in beme harte to enem houhaften 107) berchwerke. be fcal bat bon mit enem smebe vnn mit enem botmanne 108) vnn mit enem toropere, welt man geuen wel op afbu webe bel. be scal bat witlic bon mit fineme mesten onn mit eneme richtere to bufe onn to boue.

CLXXXIIII. Eb en scal nen mebinge noch nen lenschap nen eghen bringen. wen en eghen bem anberen.

CLXXXV. En berchwert scal gebruten bes hol tes. fo vorber alfe fin aghetucht went vnn fin buw vnn fin tecabe. Wente britten grouen scal en berch to recht

<sup>106) &</sup>amp; mit, verfehlt also ben hauptflun. 107) & hanthaft.

<sup>108)</sup> Bahricheinlich holtmanne an lefen.

hebben. bat het twelf gromen unn en mintgreue. 100) vnn twifchen iowelter grouen brittenn vote. van bem enen vote vif vote in be wibe 110) vnn feuene in be lenge. Der vote scal en sin geschopt be andere barvob.

CLXXXVI. De werpe be in bem wolbe liggen be horen to ben berghen, be en fcal me nerghen bringen me en bo bat mit ber egbenfcap willen. Dat gebume bat uppe ben teghen ftent bat bort ber eabenfcapto ben berghen.

CLXXXVII. Welt man be bar heft en eghent holt in bem harte. we bar inne ftort mit enem magbene. be mach bat holt behowen vif clachter lang vnn bryer clachter breit. bat scal be bon bar vmme. bat be ben ftorten maghen vy bringhen moghe. bar en feal be nicht hebben an gebroken.

CLXXXVIII. De woltlube de bar genen fleiscat vnn coppertoin van oren hutten. be bebben bar webbet recht up oren hutten. we dar uppe brict. be en beft nenne vrebe noch beghe wer in ferten eber in ferchouen.

CLXXXIX. De bar ghelb hebbet ut bes rifes vogebie. De scullet to rechte be woltlude bepreben van beschermen literwis alfe or eghen gut.

CLXXXX. . We bar bept vorpenninge 111) in bem wolde up arbept. we fe entbrecht, be en heft nenne vrebe nerghen noch begbe.

CLXXXI. En man scal panden pp ber were vm finen 113) benomben tons.

<sup>109) &</sup>amp; wut grone. — 110) & vurbe.
111) & penninge por. — 113) & pume bat feime.

CLXXXII. De verveftebe man in ber ftab ftal vrebe hebben in bem vorfte wente an ben olben grauen.

CLXXXIII. Eb en ghept nen gerichte ouer be winners in ben<sup>113</sup>) weghen wan se sek werpet mit strengen mit spilen eber mit volsen eber eft se sek slat mit ben suuerplogen al werben se wol blotwinch <sup>114</sup>) so eb nen lemnisse en st. eber nen kampwordich wunde en stwinnet se auer swerbe. eber messebe eber barben vnn bot dar scaben mede dar richtet me ouer vuer na vredes rechte.

CLXXXIIII. We buwen wel to ener grouen ber he del heft. de scal den mestern de to der suluen grouenhoret. suluen seggen eder enbeden di des berghes knechte to huse van to houe dar malk pleghet to wonende eder in to wandernde oft he en gast is. dat he de grouen wille besetten van dar buwen oft me ome dar wille to helpenwegheret de to buwende, de de del in medinge heft. so do men dat witlic der eghenscap, wenghert de des, eder en weit me nicht we dar to hore, so do me dat witlic dem berchmester mit witscap twyger man, de des tach sin, so mach men vor de del gheuen alse hie vorbescreuen is in dessemble.

CLXXXXV. Heft in bel in weren be mit toft beworen fint vnn lecht he be to anderen finen belen. vnn lotfet bar entsammet vore. be bele mach men ome entsament bar vmme verbeben vnn of sinen waghen eber teruen be bar van komen sin. wan he sine bel be he

<sup>113) 2.</sup> grauen. - 114) Far blotwunbid. 2. blotrorich.

barmebe to samenbe gelecht heft ledich hebben wel. so scal he bat bel bat beworen is. sunderliken vt lotsen mit den mesterknechten eder mit deme berchmester vnn vor twe tüghen. vnn late denne deme dele volghen al dat ome bore an vorstene an linen vnn an alle deme dat dar to hort. Ot scal he sunderliken reden vnn geuen vor, dat del mit deme hodere so en mach me ome sine anderen del darvm nicht verbeden.

CLXXXVI. Dit is bat ammecht bes vronens Enechtes be gefinde is ber fesman. alfe Bernd nwis. Zo bem erften bat he fwere. mat ome be fedman beuelen eber heten, bat he bat bo vnn truwelfen vnn wol beware na finen finnen alse be best kunne van moge van Bele bat to helende fta. bat ome gob fo belpe unn fine hilghen. De fcal be lube vor bat munfter beben. vmme bes berghes not vm wene he fprict bat he one bar erft geboben hebbe. be mot erft antworben. Dem gelic mot be malten to gerichte laben up ben berch wanne bes not is. Of mach he be mate funbigen unn feruen verbeben vnn panden gelic beme fcriuere vp bes berghes waters penninge vnn baldpenninge. De mach be to ben hutten gan. vnn fe vor welt loticht ftenes bes Rammesberges gebraghen eber gewarcht werbe. bat fcal be melben bi finem ebe. vnn bes mach men nicht verfaten. vnn bar verfeuldet men balchpenninge vnn fleifcat vnn coppertoft. De fcal he bewaren vnn melben wat vt bem berghe getoghen werbe. bat bat verteghebet merbe. vnn vewoas terpenninget werbe. Wat of fine herren vp bem berghe verbeden. eber verbeden laten. wur bat verbroten wert.

det stal he melben. Des 1 r5) knechtes recht is dre penninge vor bat he wene twisschettebe kanbighet, wene he ladet vor de sesman en penning.

CLXXXXVII. Des vurhobers ummecht is bat De fcal sweren. bat he vare vm fin recht wur be to ge labet werbe, unn bat be unluft verbebe bar men bat van ome effche unn bar by finem ebe rechte an bo. De mach he verbeben ftref to howende in bem berghe wat ot be proneboden vnn be purhodere van orem hete verbeben in bem berabe, bat fcal me to rechte also holben. unn wont de proneboben thet be vuthobere van bes berge ibes wegbene beten penninge vigeuen. bat fe by oren ebn -weten bat be verbenet fin eber in bes berghes nut gelomen fin. De fcal be bevaren bes berghes verbe unn fu betichechte bin beware bat bar nen ftref biber gehowen en werben bem berghe to fchaben. vn verbebe bat. vnn melbe bat bi finent ebe. De wur he ta vure ge fant worbe bat bouen be rechten tib gewaret hebbe. but fcolbe be melben, wat ome of be fesman worder be urien bat fcal he bon. De wur he vm fin recht to ge vott wett in ene grouen. befut be bar icht, bes en fcal be nitht melben grouen to scaben. et en werbe van ome also greffchet bat be bat to rechte bon sculle.

CLXXXXVIII. Dit is des scrivers ed vnn ammecht. wat ome sine heren beuelen. dat he dat truwelsen win wolf beware na sinen sinnen. so he best kunne unde moge, van hele dat to hetende sta. dat ome god so helpe van be hilghen. Dit beuelet men ome dat he bi sinem

<sup>115).8.</sup> fangt bier 5. 197. an. :

ede bes berghes penninge truwelken beware vnn verheghe vnn nerghen vt en gheue be he sinen heren rekene. he en wette dat se in bes berghes nut gekomen sin eder sine heren heten dat bisunder. Dk skal he dar he waterpenninge eder baldpenninge beholden wel sek verpleghen bi sinem ede. wur he ok ouer redinge geladet wert. ed si vmme slichte kost. 116) eder dar men twischetztedet. de redinge scal he scriuen vnn bewaren vnn de tüghen. vnn sek verpleghen bi sinem ede. vmme sin recht. Dk scal he des berghes scaden bewaren vnn warenen wur he mach. Dit is dat recht des scriuers. wan he mit bernde 117) ghept vnn twisschetzete kundighet. sek penninge.

CLXXXXIX. Der vroneboben eb vom ammecht is dat se sweren, wat on ore heren be sesman bewelen dat se dat don, vnn dat se truwelken vnn wol bewaren na oren sinnen, so best be kunnen vnn moghen vnn heten dat to helende sta, dat on god so helpe vnn de hilghen. Dit bewelet me on di oren ede, dat se den berch bewaren vnn warnen vor scaden wur se moghen, vnn dat se malkem rechte mate geuen, wur se in dem berge borch mate willen geladet werden, vnn don dar di, deme armen alse dem riken, vnn en laten dat dorch les noch dorch let, vnn dat se verbeden eder den vurhoder verbeden laten wur me stres howe dem berge to scaden, ed si an verden eder an schechten, vnn dat se des berghes pensninge verheghen vnn bewaren, so dat se nerghen vt ghe

<sup>116) &</sup>amp;. rebefoft.

<sup>117)</sup> g. berube, allein es ift Bernd, ber arouebobe ges meint, cf. §. 196.

uen en werben. fe en fin. eber en werben verbenet in bes berges nut. eber be fesman en heten on bat bis funber.

CC. Bur be broneboben gemeten hebben to ener grouen. wan bat ouergan is. miffebundet ben meftern. eber bem hobere to ber grouen ichtes. fe moten wol fpreten to ben vroneboben bat fe varen to ber mate vm ore recht vnn befen fet bet 118). bat fcullet fe bon. beme gelic mach me on beten noch enes varen vm ore cecht. vnn fet bet befen, willens bar en bouen be me ftere eber be hobere van ber grouen von orer weghen nicht enberen. fe moghen effchen van ben vroneboben. bat fe fet bes verpleghen. bat bar rechte meten fi. fo fcullen be vroneboben vor ben fesmannen fpreten bi oren eben be fe ben fesmannen vnn bem berabe ban bebben. bat fe bar rechte mate hebben geban na oren finnen. we benne barna icht bar en bouen fprete. bat were en prebebrate, vnn be brote trebe an be fesman, vnn an be vroneboben. vnn an bat gerichte.

CCI. Eb en scal nement beme anderen fine openen tecghe vervullen 119). Schut eb bar en bouen wene me bar vm sculbeghet. be mot bar to antworben. mach be proneboden heten bar to varen vm ore recht. bat fe fen van welter grouen bat gefchen fi. be proneboben bar omme fpretet van welter grouen bat fi geschen. bes en mach me nicht webberspreken. be meftere ber grouen barvan bat ghefchen is. be moten

<sup>118)</sup> Fehlt b. E. bis willens bar 2c. 119) L. verwillen.

bat webber openen. van ben scaben webber bon. Wolbe of en sine 120) grouen beuestenen vor ener openen terghe be scolbe be losinge bar laten so rum bat jowelf man bar wol bor varen mochte.

Borchtebe 121) fet en bat et in siner grouent to scaben komen mochte, be mochte set beuestenen mit ener flingbore 122)

ccII. De sibere groue de loset de ouern van war tere not. also dept de ouere groue de nederen grouen van rotes not. vor den suderen van vor den uorderen nicht.

CCIII. Beret 123) en in ene grouen, wert he sculbighet. bat he bat to schaben eber to vrevele ban hebbe. he mot bar to antworben.

Hebbe en bel to ener grouen. vnn hebbe he mer bel to ber neysten grouen bar bi. vnn wolbe he be neber varen. so en scolbe he in be grouen nicht varen bar he be minneren bel hebbe. Schege eb bar en bouen. vnn worde he bar vmme sculbight. he moste ben mestern antworden, bat he bat ber grouen to scaden noch to vrevele nicht geban en hebbe. eber moste ben scaden webder bon. Also moste he van beyden antworden bat he borch scaden bar nicht ingeuaren en were 124).

CCIIII. We var maket in beme berghe. britt bat var vt ane finen willen. also bat eb fcaben bept eber bon wel. vnn he bes nicht leffchen en kan. be

<sup>120)</sup> wolbe fet of finer. 121) & Brochte.

<sup>122) &</sup>amp; fchedbore.

<sup>123)</sup> L. Wert. Auch gabit & hier zweimal §. 203.

<sup>124) &</sup>amp; ingevoren en hebbe noch en were.

fcal ben vroneboden vnn den sesmannen dat wittle donvnde dat vlittleen to helpen dat ed geleschet werde, dept he des nicht, so trib ome dat an den hals eder wu ome dat de sesman Leren willet. De scal he dat be rochteghen vnn wissie don wur vnn wu he erst kan.

Belle in dem berghe en not van vare dar scolden de vroneboden to varen. to raden vnn to helpen. vnn dar to vt anderen grouen, al de, der me dar to bedorste. Bedorste me of dar to der nepsten grouen. eder ener anderen grouen de de vroneboden spreten dat dar nutte to were. De groue scolde iene grouen losen so sange went dat var geloschen were, so scolde me denne de grouen wedder ledighen van deme dar se vt iener med bekunnmert were, vnn dat scolden de sesman bestellen dat dat geschege.

CGV. Welt berchman willetore best oppe bem berghe vor gerichte vmme scult in des berchmesters breueser in sines sulves breve dar en mach me one doch nicht vmme to gerichte laden laten, sunder me mot one dar vmme vor den berchmester beden alse vm ander scult. In dat gerichte eder de breue en helpen nicht mer. wen dat me des willetores nicht versafen mach alse anderer slichter scult.

GCVI. Wetk berchman vor den anderen berchman borghe wert onde borgetoch vor one betalt. dar mach he one omme sculbighen bepde op dem berghe onn in der stad. is aver de borgetoch eir gemaket. er sek de man to berghe kere mit siner neringe. onn wikt he borch siner not willen to berghe wort. so en mach me ome des op dem berghe nicht afdwingen. wat me aver vor one souede van gheue wan he rede an berchwerke

were van dar sine neringe an sockte. dar mochte on de berchman wol vanne vp deme betghe sculdighen van mit vechte astwingen welde of en set keren to derghe. so dat he dar del medede eder andere neringe sochte. vppe dat he enen berchman dar to richte dwingen mochte. des en mach nicht sin vanne de scult dar he borghe vor was er he an berchwerk queme.

CCVII. Sculbeghebe en ben anderen vmme koft van ener grouen weghene vnn spreke iene 125). he en hebbe to ber tib so vele bel nicht to ber grouen. alse iene bar kost van eschebe. des mochte he sek ledighen mit sinem rechte. mochte me auer ome bewisen mit bem hobere vnn mestere. dat he to der tid also vele del dar hebbe, alse iene vp one vorderde, so moste he dat liden, vnn moste dar denne to antworden alse vorescreuen is, dar stept wu me kost beholden mach.

CCVIII. Oft 126) hobere eber mestere nicht enem manne willen sine kost helpen beholben wan me bat van on esset, so mach me se bar vmme to gerichte laben laten. so motet se be kost helpen tughen. eber sek mit eben ledighen, bat et on unwitlic st. wenghert se bes bat is en prebebrake.

CCIX. Heft en mester gegheuen vor afbuwebe bel 127) to ener grouen. dar he buwet alse berghes recht is. unn komet de mestere de sek dar to then moghet. vnn eschet dar rekenschap af van der del weghene. dest men on de rekenscap dar af vnn rekent mit on de kost

<sup>125) &</sup>amp;. reime. be.

<sup>126) 2.</sup> gablt bie beiben folgenben §g. noch mit ju 207.

<sup>127)</sup> Q. affbuwe.

to samenbe be ben beien boren mach. be koft mach me on ashwingen gelik anderer scult. vinne bat mit on en rekenscap bar af geholden is. werbet se ok to rekenscap gebwungen bi waghen eber bi keruen. se motet bat sulte recht liben um bat se sek to ben belen thet.

CCX 128). Hebbe we hoppenberge be he arbendebe vppe vrygem gube ber clostere. eber vppe berghen be anset lube in nut vnn in weren hebben. Stunden dar vppe apelbern be dar vppe gewassen weren. besse berge mach me arbenden to hoppenberghen vnn of de apelbern vphowen vnn roben ane broke ber heren de dat richte dar ouer hebbet. Auer in deme gemenen vorste des hartes we ha apelbern eder dannen howet eder robet ane willen des vorsters de brict dar an vnn de broke is vis schillinge vnn dre scherf kepser penninge.

We ene eghene hutten heft be mach opbreken wat he bar ane heft. vnn mach bat voren wur om bat euen is ane broke. Sete of en in ener hutten von enes heren weghen vnn hebde he bar wat ingebuwet mit bes heren willen. vnn breke he bat vp mit bes heren willen bes be hutte were. bar en bebe he nene broke ane.

We auer wat vpbreke ane bes heren willen bes be hutte were. vnn clagebe be here bar ouer bem vorstere. so bebbe be gebroken tighen ben heren bes be hutte were vnn tighen ben vorst. vnn men mochte beme bar vm volghen na vorstes rechte.

<sup>128)</sup> Bon hieran ift ber Stoff nicht mehr bei L. zu finden; er schließt mit bem vorigen §.

Lighen bat bat be woltlube behorich fint ben vorftern to Jacht. to vure. vnn to ftrobern in beme harte.
moghet se visichen vnn iaghen wild to orer kumpenne bes
iares bryges. vnn moghet sek wulsteuinge ane winden
wur se bat vindet ane broke 129).

CCXI 130). Wat of be rab vnn borgere to goslere hebben holtmarke ebber holt bat ore were vnn in oren weren hebben. stunde bar ban 131) ebber apelbern 132) be moghen se houwen eber houwen saten vnde bruken vnn roben 'ane ienegerseye broke. wol bat dit recht is so hebbet se boch bes sundersite privilegia van den vorsten bes vorstes.

In ener grouen mach me nicht instan. wenne oppe twelf clachtere na in be lenghe. Binn iowelt clachter is tweet vote lengher. wenne alse epn man oprepten Can.

Wur grouen tosamede syn. der ene den anderen dat water benompt. wu vele der were den se dat water beneme. an alle den hedde de io dat verndel.

We de latten houwet wu lang de vorblote fyn schullen. hir wart vpgevunden. Eyn lattenhauwer en schal neyn holt lenger verbloten bouen twolff vote mit dem stennen vnn vorblote.

De fesman fint eyn geworben mib rabe unbe vulbord ber woltlube beme berge to gube uppe bat be berch unbe grouen ghebuwet werden unn nicht mufte en ligen bat fe bat nabescreuen recht holben willen.

<sup>139)</sup> Diese beiben letten Worte find später zugeschrieben. 130) Won andrer aber scheinbar gleichzeitiger Sand geschrieben.
131) Zannen.
133) Wahrscheinlich Aehler ober Epler.

Welt man bele heft an beme berghe edder grouen dar me buwet eber buwen wel vnn sine redinge nicht en bebe to bren wisten vnn dat ome dat vorkundiget were van dem berchmestern to huse vnn to houe dar he plecht to wonende eder in to wanderende est he epn gast were. Brochte de siner redinge nicht to der verden wist vnn de dre de he vore vorseten hedde. des del schullen leddich vnn los vorvallen sin an de ouere heren van den he de del gehad hedde.

Anno bmi. 133) millesimo quabringentesimo septuagesimo primo am ffribage na beme sonbage Invocavit in
ber hilgen vasten hefft be Richter bes Ramesberges buffen
nabescreuen eeb vor bem Rabe be ben Richter hebben
gesoren Sube gematet gesworen. albus lubenbe.

Dat Richte bat my van ju beuolen is, bat et bat truwelken vnbe wol vorwaren wille na alle myne viff spnnen so et best konne vnbe moge, vnbe bat et my wille rebeliken bewysen vnbe vorstan bes berges Recht na Berchwerksrechte, vnbe en wille bes nicht laten borch leff borch haß noch borch nubt, bat my gob helpe vnbe hilgen.

Nichts ift vielleicht im Stande, einen so anschaulichen Begriff von dem Betriebe der Gruben am Rammesberge ju geben, als das nachfolgende, später am Ende des 14. Jahrhunderts diesem Coder des Bergrechtes jugeschriebene Berzeichnis der "Theile des Rathes". Da sämmtliche Gruben namentlich aufgeführt sind, so kann man eine Bergleichung mit denen, welche heut zu Tage betrieben werden, anstellen.

<sup>188)</sup> Bon viel jungerer Sanb jugefchrieben.

Register von den belen des Rades op dem Rammefberge.

To bem erften male van ber wynden an went an be colgreuen to iowelfer grouen ein bribbe bel. To beme. Nygenberchwerke ein bribbe bel. Dat veld al ben often on weften wur me bar in flept eber ingeflaghen heft. To ber Colgrouen bre achtebe bel. To bes Schuttere grouen bre achtebe bel. To bem Bebinge ene halue grouen. To twen Nichtvanviuen (?) 'to iowelfer ene halue grouen. To ber Richardes grouen ene halue grouen. To beme Cattenlote en VIII bel. To beme Rifenstene ene halue grouen. To beme Benftighe ene halve grouen. To beme Soms mere en VIII bel. To twen Hartmennigen to iowelter grouen en verndel. To beme Ludbelinge en achtebe bel. To beme boen althere bar be groue to bem maghenwege to hort bre achtebe bel. To beme fiben althere ene halue grouen. To beme Sumpeten en XVI. bel. To bren aluesmaten ber en het to ber tolbe tuten to iowelfer ein verndel. To ber groten bwernegrouen en vernbel. To ber lutteten bwernes groue en VIII bel. To beme binne en XVI. bel. To beme Eluetzinge en vernbel vn en XXIIII bel. To bem Eletenwerke en verndel. To ber groten luddenful en XVI. bel. To ber lutteten lubbenful en XVI. bel. To beme lutteten bribbenbele en vernbel. To beme groten bribbenbele bre VIII. bel-To ber hoenwarbe en verndel enes XXIIII beles min 134). To beme vroborghefichen en VIII bel. To beme voghede effchen en XVI. bel. To beme Berftenschen en verndel To bem Buneschen en VIII bel. To bem Debeleueschen en VIII bel. To ber Hanenkrat en bribbe bel. To

<sup>134)</sup> also 1/24.

beme Baftenftalle en verndel. To beme Bergenftalle en VIII bel. To beme Effchenstalle en VIII bel. To bem pheschen en verndel vn en XXIIII bel. To beme Jenige en XVI bel. To beme Richenberlinge en VIII bel. To beme Suluerhole en XVI bel. To beme brubeischen bre VIII bel. To ben twen Boffchen to iomelter ene halue grouen. To beme Weffelschen en VIII bel. To beme Benfchen en verndel. To beme Sweisschen en VIII bel. To beme Symerschen en vernbel. To bem Bygen: werte en vernbel. To beme Genewolbenhole en vernbel. To beme borflope feuen XVI bel. To beme Canetule en VIII bel. To beme Rloue en VIII bel vn en XXIIII bel. To ber Seghelful festehalf XVI bel. To beme barben offen en VIII bel. To ber Benful en XVI bel. To bem veenwerke en vernbel. To bem Rotmennige en vernbel. To beme Totheten en VIII bel. To beme Obbinge en VIII bel. To ber olden grouen en VIII bel. To beme Boghelbinge en vernbel. To beme Sum= peten bi ber olben grouen bre XVI bel. To ber wiben= grouen be bar licht vp ber blotechahe en vernbel. To bem Riklinge bre XVI bel. To beme konniaken en vernbel. To beme Clouen en vernbel. To ber Lentverbes grouen en vernbel. To beme wosten scachte bre XVI bel. To ber varb bar me in veret en bribbebel. To ber velbgrouen en VIII bel. To beme Reddinge en XII bel. Deffe vorbenomben bel fint be be Spuerbes scapes beme gob gnebich fi gewesen habben 135). Borbmer fint bit be bele be gewest habben hanses van boenthen beme

<sup>135)</sup> Diefe Bemertung ift fpater roth burchgeftrichen.

gob gnabe. To ber Tzeghelful anberhalf LXIIII bel. To beme Bygenwerte bre LXIIII bel. To beme Somerfchen bre LXIIII bel. To beme heffchen bre LXIIII bei. To ber Erut bre LXIIII bei. To beme Bunefchen bre LXIIII bel. To beme Cluetzinge bre LXIIII bel. To beme hoenalthere bre LXIIII del. To beme Lubes linge bre LXIIII bel. To beme Bartmennige bre LXIIII bel. To beme lutteten hartmennige bre LXIIII bel. To bem Eteffchen bre LXIIII bel. To beme webbinge bre LXIIII bel. To beme Othrechte bre LXIIII bel To beme Weffelsche anderhalf LXIIII bel. To beme Debeleueichen bre LXIIII bel. To bem proborgheichen dre LXIIII del. To bem terftenschen dre LXIIII del. To bem voghebefchen anderhalf LXIIII bel. To beme Siben althere bre LXIIII bel. To ber olben grouen en XVI bel bat habbe hanfes von Brokelbe mefen. To ber bwernbe grouen en XXXII bel bat was geweft bern bans Ragen.

## Van hanse vnrowen dem eldern.

To bem vernbele verdehalf XVI bel. To beme debeleuesche en XVI bel vn en XII del. To bem voghebeschen en VIII bel bes den heren to sente Mathiase en XXII del hort na liuen. To dem esschenstalle dre XVI del enes LXXXXVI deles min. To deme wesselschen en VIII. del. To dem Canesule en XVI del. To der Bensul deiddehalf XVI del. To dem psenwerke ansberhalf XVI del. To deme Rotenenusge en VIII del. To deme Totseken verdehalf XVI del. To dem Oddings. brikdehalf XVI del. To dem Oddings.

To beme Lubelinge en XVI bel. To beme Hoghelbinge en vernbel. To beme Geberbinge en VIII bel. To beme borflope en XLVIII bel. To ber Crut en XXIIII bel. To beme kerftenschen en XXIIII bel. To bem vroborghefchen en VIII bet vnn en XXIIII bel. To ber hoenwarde en XXIIII bel. To bem Elfenwerke en LXXXXVI bel. To ber nygenbwernegrouen en XXIIII del. To ber olbendwernegroue en XXIIII bel. To beme barenhobe en XII bel. To ber Aluesmate on to ber mate. vn to ber Aluerifes mate. vn to ber folben= tuten to iowelter grouen en XLVIII bel. To beme fiben althere en achtebe bel enes XLVIII beles min. To twen hartmennigen to iowelfem werke anderhalf XVI bel. To beme Rifenstene en XII bel. To beme Renstige en XII bel. To twen Nichtvanviuen to iowelle werte en fefte bel. To ber Richerbesgrouen en fefte bel. To beme Cattenlote en XLVIII.

## Van heneken von Nowen.

Deffe bel fint beme rabe geworben von heneken von nove. En verndel vn twen achte vn vertigheste bel to bem vroborgheschen. To bem Darnhobe en verndel. To bem Lubelinge en achtebe bel.

## Van banfe mefen.

To ber olden grouen en VIII bel. hat Spuerdes von praghe wesen habbe. To bem obdinge vis XVI bel. To beme Roghesschen anderhalf XVI bel. To beme Rotmennige dre XVI bel. besse gewest. Item to dem Rotmenige en XVI bel dat

was happeln geweft. To beme Riegie en XVI bel bat was heneten von nowen west. To der Benful de XVI bel. Suffried fuerat van en VIII. del happeln fuit. To dem pfetenwerte en VIII bel happeln un en VIII bel bat mas heneken von nome. To ber Tzeghelful en verndel Syffried vn en XVI bel happeln. To beme Canecul en vernbel Siffried. vnn en VIII bel happeln. vn en XVI bat mas rogemans. To beme Swenfchen en VIII bel happein. To beme harbe offen bribbehatf LXIII bel happein. To beme Senewoldenhole en vernbel vnn en XII Siffreib. To beme meffelschen en VIII bel Siffr. on bre XVI bel happ. To beme fuluerhole en XVI Giffr. vn en vernbel bat mas happ. To beme Richeberlinge en VIII bel Giffr. To bem Effchenftalle verdehalf XVI bel Siffr. vn en VIII del. vn en XXXII del, be weren pepergropens. To bem voghed= eschen en vernbel Siffr. vn en XVI bel happ. To bem lemmerstalle en XVI bel happ. To bem vogebeschen noch en XVI bel. henete von nowen. To bem proborgheichen en VIII bel happ. vn en VIII bel heneke von nowen, vn en VIII bel pepergrop. To bem Ebbelfchen verbehalf XVI bel Siffr. To beme groten bribbenbele en XVI bel. To beme lutteten bribe benbele en XVI benbe Siffr. To beme vernbele en vernbel Siffr. To bem haftenstalle bre XVI bel happ. To beme wole en verndel happ. To ber lutteten lubbens ful en XVI. Giffr. To bem brunhobe en vernbel Giffr. on en VIII bel happ To ber Aluesmate en XVI bel Siffr. To beme maghenwege en verndel happeln fuit. To beme hoenalthere en verndel happ. To beme Lude: linge bre XVI bel Siffr. To beme Cattenlote vn to

ber Colgrouen to imwelter en verndel to iowefter enes XXIIII beles min. Siffr. To ber Schutters grouen en verndet Siffe. To beme Sommere en verndel enes XXIII beles min. An allen beffen vorfcreuenen belen heft hans mefe beme Rabe gelaten ben bribbe bel ben one fin vaber ernebe. Borbmer heft be on gelaten gang beffe nabescreuene bel. be ome oc fin vaber geeruet heft. To beme bedeleuefchen en XVI bel bat was pepergropens geweft. To beme Pepefichen en verndel. To beme groten Barts mennige en VIII bel. To ber Colbentaten festehalf XVI bel. To beme latteten Sartmennige en vernbel. To beme lutteten althere en vernbel. To beme Sampeten bi beme barnhobe en VIII bel. To beme Lemmerftalle en VIII bel. To beme Jeninge en VIII bel. beme Bacheberbuge festehalf XVI bel. beffe vorscreuenen bele habben gewest heneten vn Bertolbes erhaftigen. Dt heft he on gelaten. vif XVI bel. To beme Symerschen. To beme Sumpeten bi ber bwernegroue en vernbel. To beme Jenige en verndel. To bem pbefichen en VIII bel. To beme Spberbinge XXIII bel. To bem Bp: genwerke bre XVI bel. To ba Aluesmaten en XVI bel. To beme Eletenwerte en XVI bel. Deffe habben gehort Wernere Copmanne. Bortmer en XVI bel to beme bebeleuefichen bat mas geweft Borderbes von nowen. To beme Tegesschen en XVI bet bat habbe gewesen Spusebes Scapes. Den alle gob gnebich fi. Amen.

Det fint be beple be Gobete van Barum bem rabe laten heft.

To deme debeleuessen enn verndel. To ber aluesmate sestebalf sestegebent. To beme estenstalle enn achtebent.

Do beme proborgefthen pif ver on faftigebent. To ber olden grouen enn XXIIII bent. To beme togeschen enn XXXII dept. To der benful eyn LX vn eyn XXIIII benl. To ber dwernegrouen anderhalf LX benl. To beme etefchen vif LXIIII bent. unbe ben bribben bent an eynen verndel best tegeben vppe beme vorbenamben Rammesberghe bebe borchardes van nowe abeweft habbe. Bortmer vif bent in ennen festegeften bente to ber Berften: schen. To ber pegenzul vif bepl in enneme LX benle. To beme bygenwerke vif bepl in enneme LX beple. in enneme achtendeple to ben Symerschen. To beme hefichen. To ber Grut. To beme fpmefchen. To beme eluefinghe. To beme honaltere. To beme hartmannighe. To beme webbinghe. To beme otbrechte. To bane inben altere. In bessen allen is vif bent in ennem achtebeple. barto alle be bent onbe Cameren be an fe gekomen fint van Borcharde von nowen. Bortmer alle be benle bebe Corbes Rommolbes gewesen fint. be bir na bescrenen ftab. Enn achtebenl in beme 'tydelbinge. enn verbehalf LX bepl to beme eftenstalle. enn achtedepl to ben vros borgefchen. Bortmer unbe feftegebe bepl to ber olben groue. Dre LXIIII bent to ben togefichen. En XXXII denl to ber benful. Dridbehalf LX benl to beme tybels binge. Epn VIII bent on epn XII bept to ber otben. groue. vn enn LX bent to bem bebeleuefchen. vn enn LX bent to beme estenfialle. Un barto alle be bente vu Cameren be fe pppe beme Rammefberghe gehad bebben be hir nicht bescreuen fint. Actum anno bni. Mo. CCCo. nonnagefimo tertio in vigilia epophanie bui. -

Dat hir na geschreuen is. bes vant me enn old Register to ber tib bat geschreuen was anno bni mille CCC. X° ber me in tokomenden tiden vt proven mach, wur van bat voghedoge gheld hergekomen is.

Anno domini millesimo trecentesimo decimo Herze be Barum erat Abbocatus.

Diffe benomben hutten bleuen biffen fleischat schuldich. Renoldes hutte vor wernigerode is schuldich IIII mark. vnb V. contenere copperes von ver belahen wente

se ginghen bar bre weten na paschen.

De hutte van ber hepde is schulbich III mark vnn V. cyntenere copperes von thilen hardenberg vnn tonen witten.

. De hutte tetne tampe is schulbich I mart vnn III cintenere copperes von wernere von befinghe.

De scapes hutte is schuldich II mark vn III eintener von heideten bettere. vn is anderwarue sculbich I mark vnn III eintenere von wernere von besinghe:

De poledes hutte is sculdich I mart vnn III cinte ner von ghtfeten von polde.

De hutte ton swarten worben is sculdich I mart vnn III cintenere von hughe gropesen.

Des anderen Jares blef sculdich de hutte to baten: robe I mark vnn III cintenere von calen romolde.

De winandes hutte is sculdid, I mark von III cintenere von wernere von befinghe. De hutte tor caluere is feuldich I mark von III cintenere von Bertolbe henfeleres.

De hutte to menerdesberghe is sculbich I mark vnn III cintenere von berprame vnn von harolde.

De voghebes hutte is sculbich II mart vnn III cinstenere von hughe gropesen.

De stolere hutte is sculbich I mart vnn III cintes nere von albrechte coluen. vnbe von thi rosten. (?)

De hutte to boringherode is sculbich I mark vnn III eintenere von albrechte coluen.

De holden hutte is sculdich I mart vnn III cintenere von hughe gropesen.

De hutte tome kelwatere is fculbich I mark vnn II cintenere von fredereke errebarbe vnn keghele.

De hutte tome tampe is fculbich I mart vnn III eintenere von wernere von befinghe.

De hutte tome nebern galme is sculbich II mark vnn V cintenere von keghele vn hermanne valhopfen.

De hutte tanften unber ber hindenborch is sculbich II mart von ber franten megene be bar marchten erbe.

De hutte to bornumehusen is sculbich I mart vnn III eintenere von fander von bornumehusen.

De hutte to babetenftebe is sculdich I mart vnn III cintenere von hermanne eppelten vnn arneve von talbechte.

Des herhoghen hutte is sculdich I mart vnn III cintenere von tonen witten vnn I mart tuffepenning.

De hutte to pebele is sculbid I mart vnn III cinstenere von fander von bornumehusen.

De hutte tome gropen is sculbich I mart vnn III cintenere von Siuerbe scape.

De hutte tor altena is sculbich II mark vnn V. cintenere von albrechte coluen.

De hutte tor hellen is sculdich I mart vnn III cintenere von wernere von befinghe.

De onere galm is sculbic I matt vnn III cintenere von hepdenberghe.

De monete hutte is sculdich I mark vnn III cintenere von brober helwighe.

De hutte to vlaftande I mark vnn III cintenere von tilen stelen.

De hutte to, abbenrode bi der himmelporten is sculbich I mark vnn III cintenere von repnolde von ilseneborg.

Olrites hutte vor wernigherobe I mark vnn III cintenere von olrike vnn von boten knuske.

De hutte tor danlosen is sculdich I mark vnm III cintenere von wernere beren alboldes.

De koppeten hutte is sculbich I mart vnn III cintenere von heneten bilgebaghe.

De nige hutte bi ber hende is sculdich I mark vnn III eintenere von henighe von verlenstebe. vnde von her richteringhe.

De hutte tome howe is sculdich I mark vnn III cintenere von thilen lacvote.

De hutte tome risbede I mart vnn III cintenere von strife rennenstiche.

De hutte tor adersen I mart unn III cintenere von ebelinghe kopperhengste.

De flackenhutte bi webinghe is sculbich I mark van III eintenere von coneten cuffepenninghe.

De hutte bi fulingherobe I mart vnn III cintenere von coneten cuffepenninghe.

De betereres hutte I mart vnn III cintenere von hughe trepfte vnn von Beferere.

### XVIII.

# Beitrag zur Geschichte des Haushalts und des innern Lebens fächsicher Städte,

in ber zweiten Balfte bes fechszehnten Sahrhunberts.

Mitgetheilt aus Acten ber Stabt Goslar vom Professor Dr. Havemann.

Die nachfolgenden, ben Kammereiregistern von Goslar, beren Ginficht mir durch die besondere Gute des Herrn Burgermeister Sandvoß gestattet wurde, entnommenen Mittheilungen mogen als ein kleiner Beitrag für die Geschichte des Haushalts und des innern Lebens sachssischer Städte in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts gelten.

Savemann.

#### . 1578.

Für biefes Jahr betrug bie gesammte Einnahme ber Stadt Goslar 95,241 & — & 61 A; barunter für verstauften Bitriol 7687 & 10 %. Bon ben verordneten Bierherrn ber Kausteute: Gilbe" wurde am 17. Dec. für 238 Faß braunschweiger Mumme und 35 Faß eims

# 352 XVIII. Beitrag gur Geschichte bes haushalts

beckisch Bier 1) »so uf ber Wordt ausgesellet ist worben" eine Zinse von 136 \$\mu\$ 10 % (bas Faß zu 10 % 2) entrichtet.

Das Berzeichniß ber zum Betrage von 66,610 \$\beta\$ 10 % 3 & fich erhebenden Ausgaden beginnt mit ber Summe von 123 \$\beta\$ 6 & nan Armen um Gotteswillen"; barunter neinem armen Studenten" 6 %.

Auf Abtragung von Schulben wurden 17,329 #

717 A 10 % 6 & betrug ber ausgeschriebene Beitrag jur Unterhaltung bes Reichskammergerichts; auf 2394 A 13 % 8 & betief sich bie Türkenskeuer, auf 180 A bas bem herzoge von Wolfenbuttel zu entrichtenbe jährliche Schutzelb.

5930 \$\mathcal{M}\$ 1 9c 9 \text{ S. betrug bie "Uncostunge auf eines erbarn Rades Bitriolhaus"; städtische Bauten erforberten 2095 \$\mathcal{M}\$ 4 \text{ A., die Erhaltung ber Mühlen 439 \$\mathcal{M}\$ 14 9c 9 \text{ A.; ber für den städtischen Marstall zugekauste Hafer erheischte eine Ausgabe von 1288 \$\mathcal{M}\$ 6.\text{ A.}

Bon ben Besolbungen sind die vornehmsten folgende: Superintendent Dietrich Holthausen 360 Al Sondicus Dr. Christoph Arutenbsuell 413 » 8 ge

<sup>1)</sup> Noch in ber zweiten Halfte bes 16. Jahrhunderts versah Landgraf Philiph von Gessen die Gerzöge von Baiern und Kurfürst Joachim II von Brandenburg jährlich mit Bler aus Einbeck; dagegen scheinen zu jener Zeit im nördlichen Thelle Riedersachsens die einbeckschen Brauer durch Hamburg verdrängt zu seinz, wenigstens berichtet eine läneburgische Chronif (Mick. Götting. Fol.), daß 1580 und in den zunächt splgenden Jahren in Läneburg jährlich für 40,000 Mark hamburger Bier verdrancht sei.

2) Ein Guden dielt damale 20. Rückenansschen.

einbegriffen 3 A 12 ge als Stiefelgelb und 27 A für ein Chrentieit.

| Der Stadtvorgt   | 4U #  | -  | K  |
|------------------|-------|----|----|
| Drei Secretarien | 249 » | 18 | 9  |
| Der Stallmeifter |       |    |    |
| Der Magenmeifter | 75 =  |    | >  |
| Der Ahormann     | 48 »  |    | 20 |
| Die Rathefrechte |       |    |    |

Hierauf folgen Holgförster und »Anichater«, bie Machthute, Thorwarter, Thorsither, eine Babemutter (12 A) 1c.

fangenkoft...... 16 # 18 # 6 3

Der Scharfrichtermeister korenz erhiett, bas er zwei Frauen »von Gotteswegen eraminicet« 1 \$\mathscr{H}\$ 16 % und mit bem Feuer vom Leben zum Tode gebracht, für jebt ein Stübchen Wein (2 \$\mathscr{H}\$ 2 %).

Mit benachbarten Fürsten und Herrn ober bereit Rathen ben erwünschten Berkehr zu erhalten, burfte ber ehrbare Rath, ber übrigens, wie billig, sich selbst nicht völlig vergaß und für Berzehrung mit "guthenn Freunsbenn" 145 # 13 ge 6 A in Rechnung brachte, eine Kleine Ausgabe für "freundliche Bersenbung" nicht scheuer. So wurde an den bischöfiichen hof zu Steverwald, an die Herzöge von Wolfenbuttel, Lünedurg und Grudenhagen, an den Dombechanten zu halberstadt und ben Rath zu Ofterode und Magbeburg ein Geschent mit

# 354 XVIII. Beitrag jur Gefchichte bes Saushalts

Bier zum Betrage von 182 A 17 3e übersandt. Dem surstlichen Jägermeister, welcher im Namen von Herzog Wolfgang von Grubenhagen ein Stück Wild zur Berehrung an einen ehrbaren Rath überbracht, wurde ein Trankgelb von zwei Thaler verabreicht, »und hat der Herr Burgemeister die Haut vor die Zehrung behalten. Dem Dr. Joachim Minsinger, der bei dem eblen Julius von Wolfenbüttel das Amt des Kanzlers bekleidet, wurde auf sein freundlich Witten ein Faß Bier verehrt; 2 Fässer an Jacob und Gurd von Steinberg "ehrlich verehet" und mit 18 A ber Stadt berechnet.

Auch für Debicationen von Seiten namhafter Selehrten mußte ber gemeine Sedel Gostars sich erschließen. Namentlich wurden dem Superintendenten Martin Faber gu Gera für Übersendung der fünf Bücher Mosis vier Thaler zugestellt.

Eine Summe von 600 Thaler, welche bem herzoge Bolfgang von Grubenhagen vorgestredt, wurde zu ben Ausgaben gerechnet, ergab die Einnahme ber Stadt für bas Sahr 1578 boch einen überschuß von 28,630 \$\mu\$\$ 10 % 3\frac{1}{3} \$\mathbb{A}\$.

## 1599.

Für bieses Jahr ift die Gesammteinnahme auf 122,249 # 13 ge 11 & berechnet. Folgende sind bie vorzäglichsten Quellen berfelben:

| Pacht ber Apotheke                | 468          | v —         | Ж               | <u> </u>         |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|
| Gewinn vom Beinteller             | 804 ×        | 10          | <b>&gt;&gt;</b> | $9\frac{1}{2}$ » |
| Bitriol                           | 9428 ×       | 13          | <b>&gt;&gt;</b> | $9\frac{1}{2}$ » |
| Blei                              | 2446 »       | 5           | 2)              | 8 »              |
| Schiefergruben                    | <b>463</b> x |             |                 | v                |
| Won Seiten bes Rathe geborgt      | 35,924       | ,           | y               | »                |
| Einnahme von eingeforbertem       | ·            |             |                 |                  |
| Turtenfchage                      | 2822         | » 14        | w               | 6 »              |
| Einnahme von Baigen = Malz.       | 7528         | - 10        | ))              | »                |
| » » Gersten = Malz.               | 243          | 10          | ))              | . 8 🌶            |
| Kornzoll ber Burger               | 1291         | 6           | ע               | »                |
| Bierzinse vom Beinteller, vom     |              |             |                 |                  |
| 5. Juni bis 24. December,         |              |             |                 | ٠-               |
| 141 Fag                           | 87           | ,           | n               | — »              |
| Bierzinse von ber Wordt, 353 Faß  | 176          | · 15        | , x             | »                |
| Bierzinse von einzeln Ramhaft=    |              |             |                 | •                |
| gemachten, 1331 Fag               | 672          | ,           |                 |                  |
| Binfe von frembem Bier »auf       | -            |             |                 |                  |
| ber ehrlichen Wortgilbe" 391      |              |             |                 | •                |
| Fag einbectisch und 59 Faß        |              |             | •               | •                |
| Mumme                             | 49 :         | . 5         | ,,              | — »              |
| Die auf 82,383 fl 15 %            |              |             | ae              | maditen          |
| Ausgaben beginnen wieberum m      |              |             |                 |                  |
| bie Armen « 146 & 13 % 6 A,       |              |             |                 |                  |
| andern folgendes specificirt ist: | 700 0000     | <b>,,,,</b> |                 |                  |
| "Ginem reifigen Anecht, bem       | in           |             |                 | •                |
| Ungarn eine Sand vor bem Fei      |              |             |                 |                  |
| abgehauen worden«                 |              | fl 8        | 3 H             |                  |
| "Einem bienftlofen Scribenten,    | SA.          | <i>T</i> `  | - 00            |                  |
|                                   | 10           |             |                 |                  |

| genannt Gregorius Theodorus       |    |   |     |
|-----------------------------------|----|---|-----|
| Mionensis                         |    | A | 8 % |
| »Altem driftlichen Gebrauch nach  |    | • | •   |
| fieben goslariche Laten ben Saus= |    |   |     |
| armen, alten und jungen gebrech-  |    |   |     |
| lichen Leuten                     | 74 | • | >   |

Abgetragene Capitalien find mit 12,520, die Unterhaltung des Reichskammergerichts mit 287, die Earfen: steuer mit 1098 A 9 % verzeichnet; aber nebendei sindet sich die Angabe von 8195 A 19 % 6 3 für Kreissteun und extraordinalte Kürkensteuer. Sodann:

Bei Anführung ber Summe von 15 \$\mathscr{H}\$ 8 \$\mathscr{K}\$ suberehrungen und Ausquartirungen" fremder Herrn und Gefandten, sind die Abgeordneten von Mühlhausen (17. Mai) die auf den Tag nach Lüneburg zogen, mit vier Stüdchen Wein (3 \$\mathscr{H}\$ 4 \$\mathscr{H}\$), der Bürgermeister von Halberstadt mit drei Stüdchen Wein erwähnt.

Die Ausgaben für "Bier-Sande" ober "Ehren-Bieres sind mit 172 \$\mu\$ 3 \$\mu\$ 2 \$\text{A}\$ verzeichnet; die Versendungen erfolgten nach Steuerwald, Gandersheim, Wolfenbuttel, Belle, ben Dombechanten in hildesheim; außerdem an die Städte Ofterode und Magdeburg, die sich dafür durch jährliche Gegengeschenke, erstere mit Karpfen, lettere mit einem Stör, den Freunden zu Goslar erkenntlich zu zeigen pflegten.

Bei ber Angabe » Berehret guten Freunden — 2128 # 12 % 6 & effindet fich bie Bemertung:

»Dem rector scholae Martino Bakemio, weil er 22. Februar eine schöne comoediam von dem Propheten Jona auf dem Rathhause, dem Rath zu Ehren, agiret, propter diligentiam oblatam — 5 Goldgusden.«

Sin Student, welcher dem Rath einen scomponirten Geseng dediciret«, wurde mit 9 % zufriedengestellt, während dem Johann Walter von Magdeburg, weicher — er kunte seine Zeit besser — bem Rath ein Trackatlein über "Geldausborgen« gewidmet hatte, 2 Khaler veradsreicht wurden. Die volle Herrnkleidung für den Rath, welche alle drei Jahre geliesert wurde, ist mit 1224 A, das, "was man mit guten Freunden verzehret«, mit 84 A 16 ge in Rechnung gebracht. Bei Gelegenheit der letztgenannten Rubrik heißt es: "Als bet alte und neue Rath zu opfern gegangen (12. Januar) ist nach Brauch von allerhand Confect, Zuckers und vergulten Marcepanen den Herrn sürgetragen, nach des Apothekers Zettel — 23 A 10 K.«

|      | Unter ben Besoldungen b  | efinden     | lid) w | iter            | ani | ern |
|------|--------------------------|-------------|--------|-----------------|-----|-----|
| Der  | herr Physicus            | • • • • • • | 106    | A.              |     |     |
| Der  | Stadtvoigt               |             | 40     | ע               |     |     |
| Der  | Superintenbent           | • • • • • • | 337    | » ·             | 10  | 98  |
| Der  | Syndicus                 | • • • • • • | 602    | æ               | . 4 | 20  |
| Stal | Imeifter                 |             | 62     | <b>&gt;&gt;</b> | 8   | 2   |
| Bier | Rathsbiener              |             | 191    | 20              | 4   | 29  |
| Den  | beiben Knechten bes Boig | t6          | 122    | <sub>D</sub>    | 4   | 29  |
| Dem  | Suspensor und Scharfric  | hter (mi    | t      |                 |     |     |
| G    | ebuhren)                 | • • • • • • | 46     | <b>30</b>       | 19  | »   |
| Den  | Feuermachtern auf ber @  | traße       | 52     | w               | 10  | n,  |

Får Papier, Pergament, Bache und Dinte werben 72 # 2 % 6 & verrechnet, für Bauwerte 1264 # 3 %, für jugetauften Safer 2098 # 3 % 3 &.

Die Untoften für Anschaffungen im Zeughaus, namentlich für die aus hildesheim bezogenen Duscheten (Musteten), betragen 407 A 4 92 6 A; die Ausgaben für Annahme von Knechten und für den Trunt, wechen man durchziehenden braunschweigischen Knechten hat reichen lassen, 914 A 4 92. Die an den Rath und dessen Diener überlieferte Winterkleidung erheischte 311 A 10 92.

Bei Aufgablung berer, welche Gefangentoft, beren gefammter Betrag sich auf 70 \$\mu\$ 8 % 6 \$\mu\$ beläuft, go nossen haben, ift, außer zwei »gebrannten Zauberschens eine Frau aufgezählt, die »freiwillig, auch mediante ipsa tortura « sich der Zauberei schuldig betannt und beshalb dem Feuer übergeben wurde.

#### XIX.

# Auszüge aus bem fogenannten weißen Buche ju Alfelb.

Mitgetheilt vom herrn Amtsaubitor Beife ju Alfelb.

Auf ber Registratur bes Magistrates zu Alfeld befindet sich ein in graues Pergament gebundenes Buch in Folio, auf dessen Vorderseite "Weiße Buch" steht. Es ist in dem 16. und 17. Jahrhundert geschrieben und enthält historische Nachrichten über die Stadt Alseld, die basige Boigtei, ben Beitrag jum Lanbschate, Testamente, Grenzbeziehungen, Eriminalfälle und Copien von jum Theil sehr alten Urkunden, sowie eine Abschrift bes im Sahre 1465 verbesserten Stadtrechtes.

L

### Ausplunderung der Stadt, 1641. (No 15. bes weißen Buches.)

Ausplunderunge ber Stadt Alfelb anno 1641. Rech-

Anno 1641 ben 29. Juni hat herr Obrift Walbam in Rahmen unsers gnebigen Fürsten und herrn, herrn Christian Lubewigs, herhogen zu Braunschweig und Luneburg biese Stadt mit einem Leutenambt zusambb vier Rotten Soldaten, vier und zwanzig Mann haltend, zu Jues, ben Leine Paß zu verwahren, besetzt welche bist ben 5. Augusti die Wachte an den Thoren gehalten.

#### Ausplunderunge.

Daruff ben 5. Augusti früh Morgens umb brei Uhr eine mechtige starke Anzahl Bolgker als Reuters und Tragouners über zweptausend Mann von der Kapserlichen Armee für dieser Stadt Alfeld unvermuhtlich ankommen und haben auf der weißen Erde, nahe an dem Stadtzgraben sich gesetet, wobei ein sehr trefflicher dieser Nebel entstanden und eingefallen, das man eigentlich des Bolgks nicht gewahr werden konnen, welche das Holker Thor mit großer Ungestuhmlichkeit angefallen . . . . . . . . . . , am ersten Thor die Nothpsorten zerhawen, aus dem Pforden

hause die Ferfter aufgeriffen, babineingestiegen und bie Stadt Thore eroffnet, bei welchen Tumult von benen bierher beorderten farftlichen Solbaten einige Schuffe geschehen, alfa bag nur einer von folden Raiserlichen Bob Db nun woll ber Burgermeifter Bern tobtaeichoffen. Beinrich Arens ihnen zugernefen, fie mugten boch feine Gewalt gebrauchen, fonbern ihnen guvorberft horen, fo fenn fie boch beffen allen ungeachtet mit Gewalb Bort: gefahren, bie Stadt bis in ben Grund ausgeplundert einen Barger als Beinrich Sotefchlaff und eine Bawers maab Namens Carften Barneten niebergeschoffen, Biele permundet und beschäbiget, theils Burger mit weggeführt und big zur Ranzionn bei fich behalten auch Uberall fo wohl mit Beibs = als Mannspersonen in ber Stabt in bie Biertehalbftunbe bei großen Schreden, Angft und Noth überall gehaufet und jammerlich gebahrbet, alfo bas ein Jeber fur bas Leben rubigen Tobt gewänfchet. Da vorerwehnte Furfil. Leutenambt (welchen bie Stabt ju bemahren anbefohlen) ift mit feinen Golbaten, nachbem er gefeben, mas gewaltsamer und thatlicher meife vorge nommen und vorgangen, bavongegangen und nach bem Seholbe fich retirirt; nach geendigier Plunderung aber wiebertommen und bif gegen Abend verplieben. mittetft ihme eine ordre von obgebachten Fuestlichen Obris ften Balbaw gutommen, bas er alle brei Dublen dewastiren, zerfchlagen, lahm machen und fich ferner nach Gronaw verfuegen auch alfo Alfeld quittiren folle.

Den 6. Augusti aber ist obbenahmter Leutenambt mit etlichen Goldaten wiederanhero kommen mit ander weiter ordre, daß er die Muhlensteine in der Muhlen zerschlagen, die Kamnnahder zerstummeln, die Wafferrader und Wöllen zerhawen, auch die Brugken über die Leine abbrennen solte, welchen Allen er abso nachkommen und Alles vernichtet dahero unter der erst auf den Grund ausgeplunderten und hochdetaubten Bürgerschaft, abereins ein so großer Schrecken entstanden, daß dieselben mit Weib und Kindern auch Gesinde haussenweise in großer Anzahl aus der Stadt entrunnen und mit Hinterlassung des Ihrigen so ihnen gelassen hin und herwieder in Umbliegende Holher, Dorsfer und abgelegene Städte zu sies hen elendiglich verursachet worden.

Den 8. Augusti nachdem die verstreuten Burger sich theils in der Stadt hinwieder zusammengesunden und die Thore versperrt gehalten ist ohnvermuthlich ein cornet mit funsig Leuten zu Fues dei dem Holgerthor durch den Graben gegangen, über den Wall gestiegen, die Thore eroffnet undt hereinkommen mit Fürgeben, Sie wehren Hessische Wölker, hätten auch von ihrer Fürstl. Gnaden einen Pas, draucheten einen Trunk Bier und Broth, welches ihnen nach guhter Rohtturst gereichet worden. Die einstwoll dieselben etwas Woses im Sinne gehabt haben mögen, so ist Ihnen doch gleichwohl mit guter Manier und so glimpslich begegnet, daß sie in zuchte sich abweisen lassen und wieder davon gegangen.

Den 10. Augusti Morgens umb etwa zehn Uhr ift Ihr Gnaben Graf ba Galla (Gallas) mit einem Regiment Reuter angelangt, auf ber weißen Erbe sich gesehet, einen Reuter an das Thor geschickt und ben Burgermeister zu sprechen bezehrt, worust sopalb in Abwesenheit bes Burgermeisters an bessen Statt Hans Dorry Rathsver-

wandter und Capitain Lieutenambt Hartung Klocke zu ihre Excellenz aus der Stadt sich verfüget, dessen Meinung zu vernehmen. Also auch das Begehr in die Stadt zu rucken gewesen, ist darauf alsobalde das Perkthor (weil das Holzerthor vernagelt und versperrt gewesen) eröffnet, durch welches Ihr Excellenz sampt etlichen hohen Officieren hereingezogen die Wälle und Posten mit Oragounern besehen lassen und das Fruhstugk zu essen begehret, welches in Henning Burchards Behausung, den Heines meiern zu Eimbeck zustendig so viel und guht man Selbiges zu Wege pringen können zubereitet . . . . Ihr Gnaden serner begehrt, daß die Burgern, so annoch vorhanden, zusammen kommen sollen, denen etwas anzuzeigen.

Nach gehaltener Mahlzeit Nachmittags umb ein Uhr Ihr Ercellenz Graf Galle mit ihren Officieren nach bem Nathhause gegangen, die geringe vorhandene Burgersschafft auf das Nathhaus fordern laffen und diesetben angezeiget:

Wie nemlich Ihr Gnaden in Nahmen des Durchlauchtigsten und hochgebornen Fürsten und herrn, herrn Wilhelm Leopolds Erhberzog und Kapserl. Majestät Generals, der Chursurstlichen Durchlaucht zu Edin als des rechten Erbheren des Stiffts hildesheimb die Stadt Alfeld und die Burger darinnen in Schuß nehmen wollte, solcher gestalte daß der Rath und Burgerschafft Ihr Kaps. Mayt sollte getrew sein und pleiben so wolle er sie für alle fernere ausplunderung und Exorditantion vertheibigen, das ihnen ihr Vieh und Veltsruchte ohnperturbirt verpleibe sollten und hette die Burgerschaft zu bedenken, daß die Kaiserl. Armee für der Zeit in diesen Ländern

gewefen, hin wieder wegtgeben, welches auch bei Begebenheiten nochmals wohl geschehen konnte, also baß fie weggoge und wiederkahme, berowegen fie bie Burgerschafft bestendig und getrem bleiben muffe. Borauf bie Burgerschafft einen gering Abtritt fich zu bebengten und zu= erklaren gepetenermaßen concertirt. Darauf hat Dorry wegen ber Burger bie Erklarung eingebracht: Es wolle in Ihrer Raiferl. Majeftat devotion und Schut bie anwefende Burgerichafft in aller Unterthanigfeit fich willig ergeben mit aller unterthaniger Bitte: Ihr Gnaben wollen bie bif aufe Auferste ausgeplunderte und erschöpfte arme Burgerschaft in gnebigen Schut nehmen und fur weiter Schaben und Unbeil vertheibigen. Worauf fich Ihre Gnaben herausgelaffen und condestiret, bag bie vergangene Plunderung Ihnen von Berge leid thue und follte ber Rath und bie Burgerschafft biefer Stadt Alfelb Ihrer Raif: Majeftat Urmee gleich Botenem und anbern entgegen geschickt und um Schut und salva gardia ans halten laffen haben, alfo baß ihnen bas Unglud nicht murbe geworben fein, ba mußten alle rebellen und Feinde Ihr Ranferl. Majeftat alfo zum 3mange und Gehorfam ge-Burbe nun ein Ernvefter Rath und bracht werben. Burgerschafft bem Raifer getrew bleiben fo follen fie aus bem Lager aus und ein, freih ficher und ungehindert Pag haben und ihr verlornes Gut in viel ander Wege bin= wieber ermerben. Und wollen Ihr Gnaben in Rahmen Ihr Raiserliche Majestat wie auch Ihrer Churfurftl. Durchlaucht zu Colln ben Rath und die Burgerschafft von ben Und, welchen fie ben Surft von Luneburg fur Sahren thun muffen binwieberumb freih, lebig und los: gesprochen haben und soll ber Rath in ben Aph, so sie bei Ihr. Churchtrikt. Durchtaucht zu Colin geschworen himwieber treten und barin verpleiben, barauff ihr Gnaben ben mehrsten umbstehenden Buegern die hand geboten und fein Abschied genommen. Und

#### Bur Befagung

einen Obriftlieutenand Stephan v. Trutfon (Trautson) zwei Saubleute, ein Fenbrigt, 236 Tragouner als von ellichen unterschiedlichen Regimentern auscommandirt binterlaffen. Denen über wenige Tage gefolgt bas gange Wallachische Regiment, welches sampt einer Kompagnie Croaten in die Sieben und zwanzig Bochen in ber Stadt mit schweren Laften unterhalten werben mußte, big erft ben 22. Februarii 1642 bafelbft ber Commanbant Jofua, Baptifta Pomprate, Dbriftlieutenambt mit gubter ordre und ohnverweißlicher discretion biefe Stabt auf Mangel Proviante und aller andern Nothwendigfeit quietirt. Rach allfolden Abzuge vorhochgebachter Ihr Kurftl. Gnaben Bergog Chriftian Lubewig ju Braunschweig und Luneburg biefe Stadt mit einer Kompagnie gu Fuße burch herrn Saubtmann Gabriel Pauli ben 24. Februarii ao. 1642 binwieder befeten laffen.

Die Stadt Alfeibe hat gehabt, fo anno 1625 bei ber Raiferl. Überzuge weggenommen:

<sup>2</sup> Metallene große Ranonenflugte

<sup>7</sup> Bramerbuchfen

<sup>1</sup> Meffings groß Doppelhate

<sup>1</sup> eifern geof Doppelhate

- 3 Semeine Baten
- 3 Gifern . . . .
- 2 groß Faltonet und 2 flein Falconet.
- 1 greß Falkonet auf bem Sorferthor.
- 1 eifern Ranonenftugt
- 15 Meginge halbe Salen
- 10 Quartir ftarte Falkonet
  - 5 halbe quartier Faltonet.

#### II.

Gerechtsame bes gandesherrn, der Stadt und der Gerren von Steinberg in Alfeld.

(No 26. bes weißen Buches.)

Nachbeschriebene Nachrichtung ift bei bem Ambt Winzenburg wegen ber Statt Alfeld Grent furhanden gewefen und vom ihigen Ambttmann herrn Meldior Martinus bem Chursuflischen Bogt allhie Friberico Scharnhorst communiciret, welcher es ferner zur Racherichtung bem Nahte mitgetheilt de anno 1569.

Mus bem Wingenburgichen Erbregifter ertrahiret.

Die Statt Alfeld lieget im innerlichen Bezirke bes Ambts Winzenburgk und habt Semus Illude in ber Stadt neben bem Raht gericht und gerechtiskeit also und berogestalt, was in Hausern geschicht von Blutrunst davon haben Ihr Kurst. Gnad. 1 \$\mathcal{H}\$ 10 gg, undt was für einen Hausfrieden erachtet 1 \$\mathcal{H}\$ 10 gg. Der Rahbt hat von einer Bluhtrunst 2 marck fac. 1 \$\mathcal{H}\$ 8 gg. 2 \$\mathcal{A}\$ 1 Alb. Von einem Hausfriede 1 \$\mathcal{H}\$ 8 gg. 2 \$\mathcal{A}\$ 1 Alb.

Mehr hat mein gnediger Furst und herr weger

bes Saufes Wingenburgt bie gerechtigkeit in ber Stabt in ben garten, sowie auch außerhalb ber Stabt, baß bie Burger und einwohner mogen woll viel Obstbeume segen und pflangen, aber keinen er sei gruhn ober dur ohne Vorwissen und erlaubniß bes Bogbs abhawen.

Item, wenn sie für ihren Saufern wollen bengte ober Pforten machen und Pfale in die Erbe feten muß Ihnen vom Bogt erlaubt werben.

Item was mehr ift, wenn die Magbe in ber Stabt Alfelb gur Meyenzeit für biefen Rosebaume uffrichten und fegen wollen und in die Erbe graben, bazu haben sie Urlaub vom Bogb bitten muffen.

Stem, wenn ber newe Raht erwehlet ift, mag ber alte Raht ben newen nicht beaibigen, es muß benn ber Bogt erlauben und bamit bei sein.

Der Boget figet auch bas Gerichte für ber band.

So muß auch ber Wogeb S. Fr. Gnaben in pflichten und apben, aber auch ein geschworner Burger und einwohner ber Stadt Alfelbe sein.

Item ber Rahb zu Alfelb barff in ber Stabt nies mand weber in Obers ober Unter Serichten als Peinslichen ober Burgerlichen Fällen angreifen ober einziehen lassen ohne Erlaubnuß bes Bogebs, außer auf keinen Menschen torquisen lassen, ohne erlaubnuß und Beisein bes Bogebs. 1)

Defigleichen ohne Vorwisen und gnediger erkanntnuß Sermi Illmi und S. F. G. Hochwepsen Rahten

<sup>1)</sup> requirirt allein ohne Buziehung bes Fürstl. Bogbs quoad fortura und ist erlaubnuß zu pitten nicht hergebracht.

dahin es ein Raht guvor muß gelangen laffen, durffen. fie niemand zum Tode verurtheilen ober rechtfertigen laffen.

So hat hochgebachter Mein In. Fürst und herr auch die Macht und gerechtigkeit in der Stadt Alfeld, twofern S. F. G. fügliche und rechtmeßige Ursachen zu einigen Menschen in der Stadt, Er sei Burgermeister, Rathsverwandter, Burger, Burgerskind, Bawr, einlendisch oder auslendisch wie er nahmen haben mogte und S. F. G. solches den Raht anmelden lassen muß der Raht den oder dieselben mit Wissen des Vogedes angreisen, gesenglich einziehen und bis auf Fr. weitern Bescheid verwahren lassen. 3)

Undt hat also Vielhoch gedachter Mein G. Furst und herr burchaus das halsgerichte, Peinlichen und burgerlichen Angriff in der Stadt. Der Rabbt zu Affeld aber habt außerhalb der Stadt. Der Rabbt zu Affeld aber habt außerhalb der Stadt vom Leinthor diß an die Steinerne brugten nach dem Gerichte Wispensstein werts auf der Bohlenmasch an der halbe . . . . Wispenstein auf der Hadelmasch diß an der Limmerdurg den Angriff, Gericht und Recht, halten daruff einen sowderlichen Bogd, halten für den Leinthor Gerichte, was dar furfellet und außverlegt wird habt der Naht zu strafen, magen an den ortten woll angreisen aber in die Stadt zu den Hasstein nicht pringen, Sie bitten dann dazu vom Boged erlaubnuß und obwoll der Raht mit Borwissen des Bogbs einige Menschen oder mehr gesenge-

<sup>2)</sup> Conotanter wird bas wibersprochen, ohne eingeholete Rechtsbelehrung fein vorhin Miffethater jum Cobte ebems nirt.

<sup>3)</sup> Darnach bie Sache in Recht beschaffen; weiters wird nicht gestanden.

<sup>4)</sup> Der Rath hatte bie halbe Boigtei.

lich einziehen laffen mußen fie fich boch mit ben gefangenen, wie oben vermelbet verhalten.

So habt Hochgebachter Mein G. Fürstl. Herr auch wegen bes Hauses Winkenburg bas Geleite burch bie Stadt Alfeld biß an ben Limmerbusch befgleichen burch Alselb und burch bas Gerichte Wispenstein in bas Ambt Greene boch hat vielhochgebachter M. gnebiger Fürst und herr wegen bes Hauses Lawenstein die Hoheit von Lawenstein auf ber Landstraße für Limmer und ben dorne Uber, biß für die obgemeldete Steinerne brugsten für Alfelb.

Die von Steinbergk zu Wispenstein haben in ber Stadt Alfeld auf der Wume genandt Haus und Hoff zu einer Frepheit, zwischen Ludeken Hepden und Hansen Siggerling gelegen, derogestalt wenn ein fremder oder einlendischer in der Stadt queme und wehre sluchtig oder sonst einer in der Stadt dueme und wehre sluchtig oder was Unglugks ihme begegnete und begebe sich auff solche Freiheit, den oder dieselben darst Niemand davon ablangen wenn er auch darauff sterben sollte so seinen auch für solcher Freiheit zwei Thor, die mußen Tag und Nacht offenstehen, also daß man mit einem Rlagriemen die Rlinke ausziehen kann, damit wenn einer oder mehr genottiget wurden, sie darauf kommen können.

In der Stadt Alfeld habt es Fewerstebte ungeferlich 340 darunter brambaufer 246, sollen aber egliche darunter innerhalb zwanzig Jahren, wie der Raht berichten laffen nicht gebrawt haben. Der Raht giebt Jehrlich Lanbschat ober Tare — 400 Thaler. Dazu giebt jeber Burger arm ober reich ein Seber einen framen gulben, ben britten Theil schoff.

Bor brauw. braunbier . . . . . . . . . 10 ge

Von jeder Ruh uf der Masch. . . . . 2 ge 4 & Mußen Sermo Illmo gleich andern kleinen Stadten auf Fr. In. erfordern, Knechte zu schicken, dazu muß jeder Burger alle woche geben . . . . . . 2 ge

Geben auch von Broihan und Bier accise, wie auch von feiner Lanberei und Garten, benen von Abell, außlendischen Geistlichen, Burger ober Bawer Zinse giebt bavon mußen bie Guteherrn vermoge Furstl. Schahordnung scheffelschaß geben.

Folgt, was fur Befoldunge ber Bogd bei ber Bogbep habt.

Erstlich hat er wegen Sermi Illmi Winterhofffleibung; Bing von ehlichen Rotlande für Alfeld gelegen, sofür lange jahren gerobet worden.

Von biefen Bing und Behenden giebt ber Boged jehrlich ans Hauf Wingenburg ..... 23 ge 2 3.

Nachfolgendes habt ber Bogb vom Rahte ber Stadt Alfelb.

Erftlich bie Freiheit, baß er in ber Stadt in ber Burger Meienwergf nicht gehet ober schicket.

Furs Andre giebt er tein Solggelbe.

<sup>5) 3</sup>m Originale folgen hier bie Ramen von 25 Beftpern bes Rottlanbes.

Item, wenn ber newe Raht aufs Rathhaus geforbert wird und ber alte Raht ben newen in Pflicht und anden nimbt, welches ber Wogd muß erlauben und damit bensein gepuhret bem Wogd ein Wachelicht gleich einem Rahtsherrn.

Wenn auch in ber Stabt eine Wehre gezuecket wird und tein Schabe bamit gethan, gehawen ober gestochen, gehoret bem Boged bie Wehre; die mussen sie von ihm wieder losen.

Dem Bogeb gehöret auch ber Zuder Boll, was auch von Erben Topfen und Glasern zu zollen fellet bestombt ber Bogd auch, wie von Alters her im Gebrauch gewesen.

Bon Peinlichen Halfgerichte ober Dingstebe, so außerhalb bes orts nachem Dorfe Langenholzen gelegen, muß ber Raht jehrlichs bem Bogb geben 3 % 2 .

Der Stadt Alfeld Grenge außerhalb ber Stadt fahet an, des Rahts berichte nach, in Suben oben an ber Leine uber der Bolenmasch in den . . . . , wiewoll die Burgere etliche Wiesen zwischen der Leine in den

mit benen von Steinberg und bem Dorfe Forste burcheinander haben und gewiße Zeit geruhiglich gebraus den, Zwischen Forste und Alfeld, da das Dodenser holh mit einem Mahlsteine endet und auf der Leine zeiget hie grenzen sie mit dem Dorse Fohrste und hinter bem Dos benser Holze bei den Mahlsteinen entlang hinter dem Rodenkampe her durch den Schnaken sied für den Twissberg auss dis an den vor Allseldt gartenknied baselbst. Von daher hinter dem kurgen Kniede nieder dis an der von Alfeidt Schlagbaum, das Gerherschlag genannt, ferner zwischen dem langen Knicke und dem Rettberge diß auf die Hohe Grenzen sie mit dem Dorff Warken. Auf der Hohe zwischen dem Knieck und Nettberge her diß an der von Allseld Schlagbaum, das Warker Schlag genannt, grenzen sie mit dem Dorff Warzen, denen von Steinberg auch zugehörig und von dem Schlage hinter dem Knicke auf dem Rehtberge entlang diß auff die Helste, hie wollen die von Stogken der von Allseld nicht hingestatten, außer von den von Stogken Holke der Rotenberg genannt zu kehren. Den Rohtenberg haben die von Stogken umbgegraben. Bon barauff hinter den Kniekher diß an den hintern Hasemwinkel grenzen sie mit denen von Wrißberg zu Brunkensen.

Dieserorten allhaben bie von Allfelbe wennig und zum theil keinen streit.

Im Hasenwinkell ber weg ein Theill herunter hebet sich an ber von Limmer ober ber von Stogkem Veltmargk geht oben vorn Rotenberg her auf ber von Alseld Barber Dorne, von bannen nach der Limmerburg her an den . . . . auff die Leine. Hie ist auch, wie sich die von Alseld rühmen der Hube und brifft halber von Alters her wenig streit, besonders eine eigentliche grenze gewesen, alleine das die von Stogkem für ehlichen Jahren mit der Schashube eindringen wollen, das ihnen die von Alseld nicht guet sein lassen, sie gepfendet, welche Pfande sie noch haben und hangt die Sache in Rechten, Die von Allseld aber vermeinen dessen quietam possessionem zu haben.

Und ferner bei ber Leine auff uber bie hadelmafch bis an bie fteinerne brugten und weiter fur bie Stabtund Biegelmafch item auff die Bolenmafch außer bem Leinthor nach ber Salbe bes Wispenfteins.

Allbieweil biefe ber von Allfeld Dobenfer Bolg, Anidlenberei, Sopfenberge, Wiefen, Suebe und Weibe in bem Gerichte Wispenstein gelegen und folche ihre Belt= margt für fich allein gebrauchen haben bie von Allfelb, wer ihnen in bem Ihrigen huetes ober hawet, bie Pfan= bung.

Die von Steinberg haben bie Jurisbiction baruber, ausbeschieben auf ber Sackelmasch big fur bie fteinerne bruaten und ferner fur bas Thor bif auf bie Biegelmafch auch auf bie Bolenmasch haben bie von Alfelb mas ba vorfallet, geschicht ju ftraffen, wie hierbei allbereits angezeiget worben. Doch hatte Smus Ilimus uber bas Gerichte Wifpenftein fowohl auch über die Stadt Allfelbe bie hohe landesfürstliche Obrigeeit mit Landtfolgen und landtftewern.

Die von Allfelb berichten weiter wie bas im innerlichen Gerichte Wingenburg beineben ber Stadt Hllfelb amischen ber Leine und bem Borfe Gimbefen ein weiterer ftrich hinunter gegen bie Bohlen, alfogenannt (biele Bolen ift ein orth Landes und Wiefen innerhalb ber Leine beineben ber von Stogfem Sause und Dorff Limmer gelegen und nicht alle gegen bas Dorff Wettensen schies Bend welch Dorff Wettensen bieffeit ber Leine in Wingenburgichen Gerichte belegen). Gie bie von Alfeld neben ber Dorfichaft Eimfen viel Wiesen burcheinanber haben. Note. Die von Eimbsen berichten die von Allfetd mogen woll ihre Anger und Wiesen betreiben aber nicht ber von Eimbsen und ihrer Jungherrn Wiesen und Weibe, die betreiben sie fur sich selbsten.

Soviel aber die gemeine Trifft, huede und Weibe auf alle ihren geschloffenen angern belangt, gehen dieselbe ferner für die Zehendwiesen so nach Alfeld gehorig auch grengen. der von Alfeld kurz unterm Dorff Eimbsen gegen ben . . . . . ein berg also genannt vom . . . . das Siversthall auff Uber den Eichberg, auffe selbigen entlang bis an den Steig bei Knockenhawers Weinberg, ferner das Feld hinuber nach der Schleiden auf den Weg so von Eimbsen nach Langenholzen geht.

Singegen fagen bie von Eimbsen vom . . . . . bas Siuersthall an nach bem Eichberge seien fie benen von Allselbe ber huebe und trifft nicht gestenbig.

Die von Allfelb segen von vorbenambten wegen hinter bem galgen nieder uber die weiße erbe nach bem Schleifftothen auf die Warne beneben Langenholgen; hie wollen sie grengen erstens mit Eimbsen, solgends Schleiben bis in die Warne mit Langenholgen und Zeigen an der orter der huede halber sonderlich kein streit und ruhmen sich haben noch daruber und weiter.

Die Schlebe auf, auff bem großen Weineberg und bie zugehörigen berge das jus pascendi und lignandi geruhiglich hergebracht.

Ferner von ber Warne auff hinter ben Rudud und kleinen Gemeinenberg ber nach S. Urbans Sageborn zu, grent sie noch mit Holtensen und sep bar ber brifft und huebe halber auch tein ftreitt. Bon Sct Urbans Page-

dorn vor der Buiseichen herunter, zwischen der von horsen und Olbendorffer Bruede her der Steinberg auff bis auff bas hohe Schlopp hin grenten sie mit horsum mit der Sambthube.

Spiegegen seten erftlich bie zu Langenholtenfen an bem und Petersberge, so beim Galgen gelegen bis an ber Schleiffkohten sein sie ben von Allseld ber huebe und Weibe nicht gestenbig aber bar ber Wandelstein auf bem weißen Kampe stehet mußen sie mit ihrem Bieh wenden haben auch ber Rahn und Petersberg von alten bero für sich mit hutenbe und howende gebrauchet.

Die zu Eimbsen, Langenholzen und Sack haben ben Mithew auch die Huede im großen Gemeineberge von altershero dis hieher gehapt und auch noch die von Simbsen aber haben an den Borbergen dei Eimbsen und in derselben Beltmargk die huede für sich alleine. Die von Langenholzen und Hörsum sagen sie seinen denen von Allseid nach Sct Urbans Hagedorn und für der Mulfseichen hierunter keine Huede und Weide gestendig aber aufsem, Alten Dorffer Bruche dis ans Deuvels Sieek und an die hohe Steinkuble haben die pon Hörsum mit Allseld die samtliche Huede, nach dem hohen Schlope gestehen sie ihnen aber Nichts.

Die von Aufeld melben weiter vom Hohenschlag und Steinberg hinter ber hohe entlang ben berg himmter auf den Rußbaum, Uber ober hinter dem Sachhaupte her und ferner uff den Achsenbom an den von Auseld Kniet, iho zu Garten gemacht die sich da bei ber von Auseld Ziegelmasch nieder bif auf die Leine erstrenket und accordiert der vorigen angezogenen Grenhe. Hier gegen fagen bie von Rollihufen ber von Allfetb Ziegelmasch ober gemachte Garten fechten sie nicht aber wofern bie von Allfelb über bie Ede bes Steinbergs und auff ber von Rollihausen Weltmargt hueten, mogen bie von Rollihausen wiederumb uber die Eden bes Steinbergs nach Allfelb hueten ober mußen beibe fur ben Schnat zu kehren.

#### ·III.

Alterthumliches Verfahren in Criminalfachen.

Me 48. Protocollum, wie in peinlichen Sachen Henrich Beiben bes entleibten wiber hansen Winter ben Morber anno 1603 ben 16. Mai in bem Burggerichte für ben Leinthor procedirt babei Burgrichter Matthies Goers, beisiter hans Epershusen und Jost Lambrecht gewesen ').

(Anmerkung bes Einfenbers: Im freien Burggerichte ber Stadt Alfeld, welches unter bem Schwibbogen bes Leinthors an ber Stelle gehalten wurde, wo früher die Burg gestanden, wurde über die Eriminalfälle verhandelt, welche außerhalb der Mingmauer vorstelen. In der Stadt hatte der Rath früher nur die halbe Boigtei. Später wurde ihm die andre Sässte verpfändet. Aus der Genauigseit, womit die einzelnen Fälle im Stadtbuche vermerkt sind, geht hervor, daß man viel auf diese Gerechtigseit gehalten habe. Als 1649

<sup>\*)</sup> Nirgend vielleicht exhielt sich bas alterthümliche Bersfahren in Eriminalsachen so lange in seiner eigenthümlichen Form, als in unserm Baterlande. Man vergleiche 3. B. bas Beispiel von 1802 in Oferley hannov. Praces III. p. 104 ffl. und Abolph Bindseylls (Broennenbergs) Alter Gebrauch in ber Alisstadt Hannover, Jurist. Beit. 1830. II. S. 148. Ann. b. Red.

#### XIX. Ausguge aus bem fogenannten

feit. 46 Sahren ber erfte Fall fich wieder ereignet, befrügt bes Rathes Burgvoigt herrmann Boben burch hanfen Blat von ber Pagelftraße die anwesenden Burger weitlanftig über die Art und ben Umfang ber Gerechtigkeit. AF 28.)

Hermannus Riemenschneiber Procurator eines Ernspeken Raths zu Alfelb an gewhnlicher Dingstelle fürn Leinthor ist erschienen und hat sich eingeworben mit Rechtsteuten als Franz Schuelen und Bartholb Lehenhoffen, ben Urtelträgern Bernd Bertrambp u. s. w. Daruff die Klage vorgebracht und angehenget, berweill der beklagte hans Winter 2 mahl gerufen und nicht erschienen; auch niemand von seinentwegen; und baburch sich der That schulbig macht so wird ein Urthell zu Recht gefragt:

Wie man gegen ihn folle procediren, bamit bem Kläger Recht geschehen muge?

Resp. Mit bem Geschreih.

**376** 

Weiter gefragt, wer bas Geschrei thun solle?

Erfannt. Des Gerichts Anecht.

Weiter gefragt zu Rechte wie bas Geschreih lauten solle?

Resp. Dreymahl zu Joduthe.

Weiter die Frage zu Urthell gestellet: Wenn er das Geschreih in einem Athem nicht thun konnte, ob man nicht mehr Mal dazu nehmen mugte?

Resp. Das muge er wohl thun.

Ferner gefraget: Wie man ferner gegen angeklagten Abater verfahren sollte, bas ben Klagern recht gescheben, beklagtem kein Unrecht wieberfahren muge.

Ertannt: Dan folle ibm bes Landes gemein machen.

Gefraget weiter: wer folle ihn bes Landes gemein machen?

Erkannt: Der Richter bifblang er mit Rechte fich ber Ebat entschulbigte.

Weiter gefragt: Wellen beklagter mit bem joduth Geschrei beschrien ift und bes Landes gemein gemacht ift, wie man ferner gegen ihn in Recht verfahren sollte damit dem Klager Recht und Beklagtem kein Unrecht geschehe?

Erfannt. Man folle ihn friedeloß leggen.

Gefragt: wer ihm foll friedeloß leggen?

Resp. Der Richter und daß ihn Niemand soll hausen, hehgen und beherbergen ober er soll in die noht und gefahr kommen, darin dieser beklagter und überwunbener Mann mit Licht und Recht eingebracht ift. Beiter gefragt: Womit man bes beklagten und über-

wundenen Recht foll tund und offenbar machen?

Erkannt mit bem Glogken Klange.

Gefragt: Wer ben Glogten Rlang von Rechtswegen thun folle?

Eingebracht: bes Radpudtens Anecht.

Weiter gefragt: ob man ben Glogten Klang mugte verschieben, big bag bas peinliche Gericht Enbschaft batte?

Erkannt: wenn es mit Recht verwahret, mag es wohl geschen.

Beiter gefragt: Wie man ben überwundenen Rann foll haufen und beherbergen?

Ertannt: mit offenen Tuhren und brennenben Rergen. ..

#### 378 XIX. Ausjuge aus bem fog. weißen Buche ju Alfelb.

Ferner gefragt: ber foldhes nicht thete, wie man ben balten folle?

Ertannt: Gleich ben Beklagten.

Weiter gefragt: ob man nicht biefes ergangenen Gerichts follte einen Frieden erwirken?

Erkannt: Ja!

Beiter gefragt; war folden Frieden wirgten folle? Erfannt: Der Richter,

#### Der Richter:

Weillen ihr allhie erkannt einen Frieden zu wirgten fo Wirgte ich benselben erftlich einem erbarn Raht zu Alfelb ben Burgern so barinn wohnen, ben Richter und Beisitger und alle Denjenigen so bieses zu schicken ober zu thun haben.

Weiter gefragt: Wen man biefes gehaltenen und ergangenen Gerichtsschein begehrete und Drep Personen nambhafftig gemacht wurden, die solcher Sullse bezeugen, das dies Gerichte ordentlicher Weise von anfang bis zu ende mit Urthell und Recht vollsuhret ift.

Erkannt: Daß hans Butefifch, Dietrich hennecke und Jochim Lewensen im Nothfall solches thun follen. Beiter und enblich gefragt ein Urthell:

Db er nicht moge so freih und sicher als er dazu gegangen von diesem Gerichte tretten muge?
Erkannt: Solches muge er wohl thun.

W. 6113'm : 0"

### Vaterländisches Archiv

bes

# historischen Vereins

füt

Riedersachsen.

Herausgegeben

non

Dr. A. Proennenberg, Dr. W. Havemann,

Dr. A. Schaumann.

Jahrgang 1841. - Biertes Beft.

Hannover. In ber hahn'schen hofbuchhandlung. 1841.

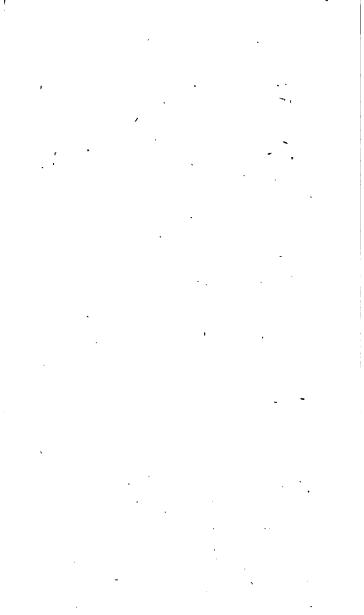

## Inhalt

|       | and the contract of the contra | Geile. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I,    | Der Tob Friehrichs von Albenburg bei Spelze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|       | Mus einem gleichgeitigen Bericht. Bom Profeffor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|       | Dr. Savemann ju Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      |
| 11.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _      |
| ,     | Facultateaffeffor Dr. & chaumann gu Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11     |
| 111   | Leiben und Schicksale Sebands v. Rheben, niebers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|       | and the standard of the Country of t |        |
|       | geschrieben von seinem Sohne Tonnies v. Rheben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|       | Ditigetheilt von Frau Abtiffin v. Rheben gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|       | Menhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48     |
| IV.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|       | bes 13. Jahrhunderts. Bon bem Grn. Privats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|       | bocenten Dr. Maller in Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57     |
| V.    | Andeutungen gur Gefchichte ber Stadt Nordheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|       | Bom herrn Senator Friefe bafelbft. (Forts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| •     | fenung ber Abhandl. im Baterl. Archto 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|       | M XIII.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65     |
| VI.   | Meitere Aufichlässe über Eva von Trott und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|       | beren Rinber. Bom herrn Rreisgerichteregiftra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|       | tor Sad zu Braunfdweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97     |
| ÚTT   | Die Schandsteine tragen und fich auf's Maul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31     |
| ¥ 11. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| •     | schlagen, zwei Strafen aus bem Mittelalter in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|       | ber Ctabt Braunfchweig. Bon bem Berrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 0    |
|       | Rreisgerichtsregiftrator Cad ju Braunschweig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107    |
| ш.    | Urfunden gur Geschichte ber Berren von Stein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|       | berg. Mitgetheilt vom Herrn Paftor Seiters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|       | gu Göttingen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|       | 1) Burgfriebe für bas Baus Bobenburg, v. 1393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| -     | Ans bem Originale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113    |
|       | 2) Demathigliches Schreiben ber Ronnen gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|       | Lamfpringe an ihren lieben Junter und große,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|       | gunftigen Freund Rord v. Steinberg. Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|       | bem Drigingle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116    |
| IX.   | Drei Senbichneiben ber Raifer Raul. V. und Bers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|       | binand I. an bie Stebt Braunfemeig. Mitge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|       | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |

|               |                                                                                                                                                                             | Geite      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               | theilt vom frn. Raufm. Guftav Schabe gu Magbe-<br>burg, Mitgl. bes hiftor. Bereins für Nieberfachfen :                                                                      |            |
|               | 1) Raifer Rarl V. an ben Rath ber Stadt Braun-<br>fchweig, Augsburg, ben 30. Mai 1548                                                                                       | 117        |
| •             | 2) Raifer Ferbinund I. an bie Stanbe bes niebers fachfischen Kreises, inebesondere an ben Rath ber Stadt Braunschweig. Insprud, ben 9.                                      |            |
|               | Marz 1563                                                                                                                                                                   | 121<br>125 |
| X.            | Urfundlicher Beitrag jur Geschichte herzogs Ernk<br>bes Befenners. Mitgeth, vom hrn. Raufm. Guftav<br>Schabe ju Magbeburg, Mitgl. bes histor. Vereins<br>für Niebersachsen: | 123        |
|               | 1) Schreiben bes Herzogs Magnus von Sachsens<br>Lauenburg an Ernft ben Bekenner, d. d. Lauens<br>burg am Tage Biti 1535                                                     | 127        |
| -             | 2) Senbschreiben Ernst bes Bekenners an ben<br>Rath in Braunschweig, d. d. Belle, Dienstag<br>nach Quasimobogeniti 1539                                                     | 128        |
|               | 3) Desgleichen eins d. d. Belle, Sonnabend nach Quasimobogeniti 1539                                                                                                        | 129        |
| · XI.         | Bergeichniß ber Pfanbsummen, welche 1521 auf ben hilbesheimschen Amtern geftanden. Actenflud aus bem Rachlaffe weil. fürfil, braunschw. luneb.                              | 131        |
| ~~~           | Ranzlers Ripius zu Hannover                                                                                                                                                 |            |
| XII.<br>XIII. | Antunbigung einer Gefch. bes Rieberftifts Runfter<br>über bie Befitzungen bes gostarer Munfterftifts<br>St. Simonis und Juba ju Ballenbar und                               | 132        |
|               | Mengebe. Bon bem herrn Archivar Bolger zu Goslar                                                                                                                            | 133        |
| XIV.          | Beiträge gur Lebensgeschichte von herzog Friebe<br>rich bem Jungeren. Bom Professor Dr. haves<br>mann zu Göttingen                                                          | 176        |
| XV.           | über bie Auslegung alter Anentafeln. Bon                                                                                                                                    | ••••       |
|               | bem herrn Oberhaupimann v. holle zu Burgs<br>borf                                                                                                                           | 222        |
| XVI:          | Urfunden, bas Stift Bunftorf betreffend; aus beffen Archive mitgetheilt von bem herrn Obers                                                                                 |            |
|               | amtmann Rr. Reiche zu Blumenau                                                                                                                                              | 228        |

,

|                | <u>.</u>                                                                                       | v          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                | •                                                                                              | Geite      |
| XVII.          |                                                                                                |            |
|                | Jahrhunderte. Bon bem Facultateaffeffor Dr.                                                    |            |
| <b>T</b> 17171 | Schaumann gu Gottingen                                                                         | 255        |
| XVIII.         | Beitrag jur. Geschichte bes haushalts und bes innern Lebens fachfischer Stabte, in ber zweiten |            |
|                | Salfte bes fechezehnten Jahrhunderts. Dit=                                                     |            |
|                | getheilt aus Acten ber Stabt Goslar vom Bro-                                                   |            |
|                | feffor Dr. Savemann gu Göttingen                                                               | 351        |
| XIX.           | Auszuge aus bem fogenannten weißen Buche gu                                                    | •          |
| •              | Alfelb. Mitgetheilt vom herrn Amtsanditor                                                      |            |
|                | heise zu Alfeld:                                                                               | 250        |
|                | 1) Ausplunderung ber Stadt, 1641 Das Beughaus, 1625                                            | 359<br>364 |
|                | 2) Gerechtsame bes Lanbesherrn, ber Stabt                                                      | JU1        |
|                | und ber herren von Steinberg in Al-                                                            |            |
|                | felb                                                                                           | 365        |
|                | 3) Alterthumliches Berfahren in Griminals                                                      |            |
| XX.            | fachen.                                                                                        | 375        |
| AA.            | Harburgs Geschichte unter ber Regirung bes                                                     |            |
|                | Bergogs Friedrich ju Belle, von 1642 - 1648. Bon bem herrn Archibiaconus Lubewig gu            |            |
|                | Harburg                                                                                        | 379        |
| XXI.           | Urfunden Bergoge Angust zu Braunschweig, von                                                   |            |
|                | 1638 und 1641. Mitgetheilt vom Berrn                                                           | •          |
| •              | Rammerjunter Reichsfreiherrn Grote gu                                                          | 402        |
| XXII.          | Schauen                                                                                        | 404        |
| AAII.          | Pfarren im fiebengehnten Jahrhundert. Dits                                                     |            |
| •              | getheilt vom Profeffor Dr. Savemann gu                                                         |            |
|                | Göttingen                                                                                      | 407        |
| XXIII.         | Bur Gefchichte bes Confiftoriums im Bergog-                                                    |            |
|                | thume Braunschweig. Aus ben Papieren eines vormaligen Mitgliebes beffelben                     | 414        |
| XXIV.          | Festlichkeiten zu Salzthalen im Jahre 1733 bei                                                 | 747        |
|                | der Bermählung Friedrichs II. als bamaligen                                                    |            |
|                | Kronpringen von Breugen, mit ber braunschweis                                                  |            |
|                | gifden Bringeffin Glifabeth Chriftine. Bon                                                     |            |
| •              | dem herrn Abvocaten und Rotar Klinkhardt                                                       | 424        |
| XXV.           | gn Gilbesheim                                                                                  | 424        |
| 441.           | von bem herrn Privatbocenten Dr. Muller                                                        |            |
|                | 4n Göttingen                                                                                   | 430        |
|                | •                                                                                              |            |

| XXVI.   | Die uralie Mihie gn Lobube Amis Blus                                                                                                          | Sein |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| XXVII.  | menan. Bon bem heirn Oberamimann Rr.<br>Reiche zu Blumenan                                                                                    | 461  |
|         | Dr. Jordens zu Rienburg                                                                                                                       | 462  |
|         | 20. 1570                                                                                                                                      | 462  |
|         | berwalt Ao. 1314 gegeben sc                                                                                                                   | 469  |
|         | also fich herhog heurich the Brunschwig<br>mit Grauen Joisten von ber hopa ben Grin-<br>berwalt bebrepent verbragen ao. 1486 ac.              | 470  |
|         | 4) Freien Dinges Brteill, so von alters vf<br>bem Stadihause zu Nienborch Im gehalten<br>freien Dinge gefraget und geandtwortet ist<br>worden | 471  |
| XXVIII. | Mittheilungen, veranlaft burch ben obigen Absbrud wunftorficher Urfunden. Bon bem Gerin C. F. Rooher zu Minden, Secretair ber                 |      |
| XXIX.   | weftphilisch shiftorischen Gesellschaft                                                                                                       | 476  |
| , XXX   | anditor Doblmann ju Sannover                                                                                                                  | 483  |
| AAA,    | für Riebersachsen                                                                                                                             | 492  |
|         | Register                                                                                                                                      | 493  |

### Harburgs Geschichte unter der Regi: rung bes Herzogs Friedrich ju Belle, ppn 1642-1648.

Bon bem herrn Archibiaconns B. C. Lubewig ju harburg.

Durch bas Aussterben ber herzoglich . harburgischen Linie 1642, ben 30. Mart, mit ber Bollenbung bes Bergogs Wilhelm Muguft 1), gelangte bas Bergogthum Barburg, nebst feinen Pertinenzien, fammt Dber - Sona, und & Harzcommunionbesis, wieber an bas Saus Luneburg = Belle gurud, von bem es 1527 unter ber Regirung bes Bergoge von Luneburg = Belle, Ernft I., getrennt war als Bergog Dtto I. von ber gellischen Regirung abtrat, und ber Stifter einer eigenen herzoglichen Seitenlinie, namlich ber harburgischen wurde 2).

Bur Beit bes harburgifchen Erbheimfalles führte in Belle bas Ruber bes Staats ber Bergog Frie = brich, geboren am 27. August 1574. Ihm wird allgemein bas lobliche Beugnig ertheilt, baß er ein außerst wohlbentenber, friedfertig gefinnter gewefen fei. Er war ber Sohn bes Bergogs gu

Baterl. Archiv, Jahrg. 1835, S. 243 — 280.
 Baterl. Archiv, Jahrg. 1833, S. 391 — 415.

#### 380 XX. harburge Gefchichte unter ber Regirung

Belle-Lüneburg, Wilhelm, »ber Jungere,« auch »ber Siebente« genannt (1569—1592), und beffen Gemahlin Dorothea, Tochter bes Königs von Danemark, Christian III., mit ber er 31 Jahre in ber glucklichsten Che lebte, und sich mit ihr überhaupt 15 lebenber Kinder erfreute. Bon biesen waren noch vorhanden sieben Sohne, als er seine Tage beschloß, nämlich:

| Ernst II. | • |   |   |   |   | • |   |   | (1564 | <b>-</b> † | 1633). |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------------|--------|
| Christian |   | • | • | • | • | • | • | • | (1566 | - †        | 1633). |
| August .  |   | • | • | • | • | • | • | • | (1570 | - †        | 1636). |
| Friedrich | • | • | • | • | • | • | • |   | (1574 | -+         | 1648). |
| Magnus    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |            |        |
| Georg     | • | • | • | • | • | • | • | • | (1592 | -+         | 1641). |
| Johann .  | _ |   | _ | _ |   | _ |   |   | (1593 | _ +        | 1628)  |

welche burch hochst uneigennuhige gegenseitige 3uneigung, burch bewundernswurdige Eintracht und
burch die ebeiste Baterlandsliebe die Ausmerksamkeit
fast von ganz Europa auf sich zogen, so daß selbst der Großsultan Achmed I. voll Erstaunen soll ausgerusen
haben, als dieses seltsame brüderliche Einverständniß zu
seiner Kunde kam: Es sei wohl der Muhe werth,
eine Reise zu unternehmen, um Augenzeuge einer so
wunderbaren Einigkeit zu sein!

Die sieben herzoglichen Prinzen errichteten 1610 unter sich ein feierliches Hausgeset, bas bas Land nies mals mehr getheilt, vielmehr jede kunftige Bermehrung an Land und Leuten mit dem Hauptlande Lünedurg vereint bleiben solle. Ungetheilt sollten die Lande, nachs bem es die Umstände ersodern mögten, von ihnen, einer

nach dem Andern, regirt werden. Auch verabredeten sie, unvermählt zu bleiben, nur der, den das Loos tressen würde, solle als Stammhalter des Geschlechts angesehen werden. Der Kaiser Matthias († 1619 den 20. März) bestätigte diesen Vergleich 1612. Das Loos wurde geworsen: es traf den sechsten der Brüder, nämlich den Herzog Georg, welcher sich mit der Prinzessun Anna Eleonora, Tochter des Landgrafen Ludewig zu Hessendart, unter sehr glänzenden Feierlichkeiten zu Darmsstadt, unter sehr glänzenden Feierlichkeiten zu Darmsstadt 1617 den 14. September vermählte. Die übrigen Brüder blieben ohne eheliche Verbindung oder sie schlossen morganatische Ehen, aus denen bekanntlich keine erds und regirungsfähige Descendenten entsprossen.

Nach des Vaters Ableben, 1592, kam Herzog Ernst II. als altester Prinz zuerst an's Regiment. Freilich hieße es ansänglich »nur auf 8 Jahre«, boch behielt er die Regirung bis zu seinem Tode (1592 — † 1611). Diesem folgte Herzog Christian (1611 — † 1633). Dann kam Herzog August — senior — (1633 — † 1636). Und als dieser vollendete, mußte zusolge brüderlichen Bergleichs, Herzog Friedrich, der Reihe nach der vierte, — er hatte das 62. Jahr erreicht, — die Regirung antreten (1636 — † 1648).

Von ben sieben Brübern waren Johann 1628, und Magnus 1632, schon unter ber Regirung bes herzogs Christian verstorben.

Als unter biefen Berhaltnissen ber regirenben Saupter ber zelle : luneburgischen Lande bas herzog-

thum harburg mit Allem was dazu gehörte, an das zellische haus zurud kam: ließ herzog Kriedrich zu Belle durch den hardurgischen Kanzler Dr. Johann von Drebber, laut der ihm ertheilten Bollmacht, den erledigten Besit des Schlosses, der Stadt hardurg, des hauses Moisburg, ohne Jemandes Widerspruch nicht nur in Besit nehmen, sondern auch von der ganzen hardurzgischen Bürgerschaft von sämmtlichen Unterthanen, und von den zur Besatung anwesenden Offizieren und Soldaten, sich seierlichst huldigen. Freitags den 1. April 1642 kam auch der zellische Hofmarschall hans von Petersdorf in hardurg an, und mußte auf herzoglichen Besehl den ergriffenen Besits die zu sernern Verordnungen aufreche, auch die Unterthanen und das Militair win Sr Kürstlichen Gnaden Devotion erhalten helsen«.

In gleicher Absicht mußte ferner ein Secretarius und ein Notarius in der Untergrafschaft Hopa diejenigen Hauser und Umter, welche dem Hause Harburg nach dem braunschweigischen Erbanfalle, als nämlich der Herzog von Braunschweig Bolfenbuttel, Friedrich Ulrich, 1634 starb, durch den braunschweigischen Reces zu Meinersen am 14. December 1635 zugetheilt waren, in Besitz nehmen. Ein Gleiches geschah wegen der Grafschaft Blankenburg und Reinstein. Nicht minder auf den braunschweigischen Harz Berawerken.

Unter'm 20. April wurde ber harburgische Kanzler von Drebber nach Belle gesobert, um mit ihm wegen ber harburgischen Erbschaft zu conferiren. Aus diesen Conferenzen ging endlich hervor, daß bas barburgische bes Bergoge Friedrich zu Belle, von 1642-1648. 383

Testament am 5. Mai 1642 solle eröffnet und publicirt werben.

Bu bieser Zeit lebten noch die nahen Anverwandstinnen des verstorbenen Herzogs Wilhelm, nämlich: bessen "Fräulein" Schwester Anna Margaretha, Probstin zu Queblindurg († den 2. August 1643), und Katharina Sophie, des Grasen Hermann von Holstein "Schaumburg hinterlassene Wittwe zu Sachsenhagen († den 18. Septör. 1665), an welche gleichfalls die Aussoderung erging, bei der Erössnung des Testaments mit zugegen zu sein. Sie erschienen aber nicht selbst, sondern hatten ihre Abgesordneten als Stellvertreter nach Zelle gesandt.

Das Testament, welches in einem kleinen blechernen Kasten verschlossen war, wurde mit allen in ähnlichen Fällen gebräuchlichen Förmlichkeiten eröffnet und verstesen. Es ergab sich: daß zu Erben der Baarsschaft, des Silbergeschirres und anderer Mobilien, der herzog Christian Ludewig und dessen Bruder Herzog Georg Wilhelm eingesetzt waren.

Übrigens waren, laut bes 1632 errichteten Erbretstrages ber fürstlich zellischen Linie, alle Erbstücke, Allobien und Melioramente, auch Bieh und sahrende Habe ber beiben Häuser Harburg und Moisburg, gegen Annahme ber barauf haftenden Schulden, dem zellischen Hause versschrieben, sowie dem Serzoge zu Zelle, Friedrich, auch einige Kleinodien und die Reit = und Kutsch = Pferde legirt waren.

Den fürstlichen Schwestern waren Legate, und ber Frau Probstin gewisse jahrliche Ginkunfte von Harburg auf Lebenszeit angewiesen.

#### 384 XX. Sarburge Gefchichte unter ber Regirung

Anch ber harburgische Kanzler, die Rathe, die beiben harburgischen Ortsgeistlichen und die Dienerschaft des vollendeten Herzogs waren im Testamente mehr ober weniger bedacht.

Begen ber Beerbigungstoften war in Samburg eine gewiffe Summe Gelbes beponirt.

Das Testament wurde ohne irgend »Wiberreben von allen Anwesenden als bandig, recht und gultig anserkannt.

Dem Hofmarschalle Hans von Petersborf murbe bie Abministration bes Hauses Harburg und bie Hauptmannschaft bes Schloffes und bes nunmehrigen "Ambtes" übertragen.

Run ward vom 28. Mai an, die Berlaffenschaft bes Herzogs Wilhelm inventirt, verstegelt und die vorshandenen Mobilien, das baare Geld, Silbergeschirr, die Kleinodien, Kleidungen, Gewehre und dergl. genau verzeichnet, auch sahe man die vorgesundenen Schriften und Urkunden zum Theil durch, ordnete sie — und legte sie zur Ruhe. Die herzogliche Dienerschaft erhielt ihre rückständige Besoldung richtig ausgezahlt und Bergütung wegen der Trauerkleidung.

Nachbem so Alles mit Punktlichkeit auf's Reine gebracht war, wurde die ganze harburgische herzogliche Berlassenschaft Anfangs Junius nach Zelle abgeführt, von wo unter'm 18. Junius Dassenige, was bem herzoge Christian Ludewig zu Theil geworden war, nach hannover weiter befördert ward.

So war benn Harburgs bisherige herzogliche Glangperiode mit ben im Strome ber Beit auftauchenben Leiben und Freuden vorübergeschwunden. Dbe und leer begann es zu werden da, wo sonst die fürstliche Hofhaltung reges Leben und geschäftiges Gewerbe verbreitete, nur die Vergangenheit glanzte nach in der Erinnerung, wie die Schiffe zuweilen hinter sich eine leuchtende Strase ziehen. Gerecht und dankbar sollen die Harburger noch oftmals ihrer guten Herzoge eingedenkt gewesen sein. Denn die meisten großen und guten Menschen erhalten nur erst dann Beifall, wenn sie desselben nicht mehr bedürfen. Darin aber liegt überhaupt der Jammer und die Schlechtigkeit der Welt.

Die herzogliche Dienerschaft, jum Theil alt, in bes Bergoge Diensten ergraut, vom tiefen Leib ergriffen, fegnete mit marmer Liebe ihres vollendeten Furften und herrn genoffene Gnabe, nahm ben letten Gehalt und ben Theil bes vom hochseligen herrn Bermachten und zerftreute fich nach und nach und begab fich babin, wo fie Unterkommen mabite und fand. Berlaffen ftanden bie großen Wohnzimmer bes herzoglichen Schloffes balb ba, nur bie Frau Bergogin Bebewig, hinterlaffene Wittme bes Bergoge Dtto III., bewohnte noch ben fublichen Flugel bes Schlofgebaubes bis zu ihrem am 11. Mai 1657 erfolgten Gine religiofe, driftlich gefinnte Furftin muß fie mohl gemefen fein; benn im berzeitigen Communicantens verzeichniffe liefet man oftmale: "Seute haben Ihro Fürftlichen Gnaden, die Frau Bergogin Bebewig mit ihren Juntfern und Dienern gecommuniciret, broben im Schloffe .. Dann folgen bie ziemlich unleferlich gewor-Namenverzeichniffé ber Frau Berzogin » Doff= benen juntfern«.

#### 386 XX. Harburgs Geschichte unter ber Regirung

Bon ber zellischen Infanterie war schon ein Detachement in weißer Uniform mit rothen Aufschlagen, bie Blaurode mit rothen Aufschlagen altharburger Diliz weichen mußten, im Befit ergreifenben Unmarfche angelangt. Lettere erhielt zum Theil ihre Entlaffung, namentlich bas toftspielig zu erhaltenbe fleine Corps Cavallerie. Bum Theil wurden auch Ginige, Die dienstfähig befunden und neue Capitulation eingehen wollten, ben zellischen Reihen einverleibt. Doch gefchah folche engherziger Auswahl. Militairanstelluna mit nachbem zur Beit bes Bojahrigen Krieges ber Bergog Friedrich nebst ben Saufern Braunschweig : Wolfenbuttel und guneburg, in wohlwollender Absicht freilich, boch febr übereilt, nicht nur bie Reutralitat ergriffen, fonbern auch 1641 im September mit bem Raifer Ferbinand III. gu Goslar einen Particularfrieben zu unterhanbeln begonnen, ber enblich 1642 ben 9-19. April burch ben braunschweigischen Reces zur Wirklichkeit gelangte 3), fam er mit ben Lanbrathen und mit bem Ausschuffe ber Landfchaft 1642 ben 25. April barin überein 4), die bisherige Communion hinfichtlich ber Truppen bes fürftlichen Gefammthaufes aufhoren zu laffen und die Cavallerie bis auf 8 Compagnien, jebe ju 200 Mann, einzuschranten. Daber wurde im Junius 1642 eine ftarte Reduction ber Truppen in Ausführung gebracht. Diese Magregel war unstreitia in ber Lanbesmilitairgeschichte ber wohl zu beachtenbe erfte Unfang bes ftebenben Militairetats im

<sup>3)</sup> B. J. Rehtmeler Braunschw. Lüneb. Chronit, S. 1664. 4) A. L. Jacobi, Landtagsabschieb. Thl. II. S. 247.

Lande, welche Einrichtung eigentlich nur zur Sicherheit bes fürstlichen Regentenansehens gereichen sollte. So wie Herzog Julius und sein Wetter schon als ein Wilitairdepot einige immerwährende sogenannte "Lanzenknechte" und "Gardereuter" zur Sicherheit in den Festungen gehalten hatte <sup>5</sup>).

Nach der alten herzoglich harburgischen Verfassung wurde von einem »Rangler" nebst einem Secretair bie Civilverwaltung geführt. Erfterem marb auch moht das Pradicat »Rath«, ober »Geheimer = Kammerrath«, beigelegt. Dann war ein "Schloßhauptmann«, ber zugleich auch »Sofmarschall" mar, und ber in ben legten Beiten ben Titel "Grofvoigt" bekam. In ben barburgifchen Amtebehorde = Angelegenheiten traten wefent= liche Beranderungen ein, benn ber Diftrict Sarburg wurde nunmehr ein herzogliches "Umbt". Bon ben bei bemfelben angeftellten obrigkeitlichen Perfonen fuhrte ber erfte Beambte Sans von Petersborf fur jest ben Titel "Dberhauptmann". Diefe Charge bauerte fort, bis bas Umt Harburg 1705 unter bie Regirung bes Rurfürsten von Hannover Georg Lubewig gelangte, wo fogenannte "Droften« und "Landbroften« 6) bas

<sup>5)</sup> B. J. Rehtmeier Braunschw. Läneb. Chronif, S. 1039.
6) In Beziehung auf die Benennung » Droft «, » Land = broft «, ift es eigentlich nicht recht klar, welche Ethmologie bieses Borts man in's Auge fassen möge. So wie etwa ben Namen »Licent «, a licent ia b. h. Erlaubniß, gewisse verbotene Waaren ins Land einführen zu dürsen, der in ben Niederlanden gebräuchlich, zuerst 1620 hin und wieder in Bestphalen auch Eingang sand — wollen Einfage obiges Wort aus ben vormals

tung. Barburg felbst fab biefen Ban ungern, und im Februar 1645 ichidten fogar Bremen, Labed und Samburg Abgeordnete an ben Herzog und baten, von bem Feftungebau abzulaffen, und zwar: weil bie Feftung ber Stadt Samburg, bem freien Sanbel unb ber Schifffahrt u.f. w. Gefahr bereite und ichab. lich werben tonne! Allein ibre Borftellungen murben nicht beachtet, und ber Bergog ertheilte bie Berficherung, bag ber Festungsbau nicht beabsichtige, ber Stabt Samburg Schaben zuzufügen, man wolle vielmehr ftets vim nachbarlich guten Bertrauen verbleiben"; auch fei ber Bergog aus lanbesfürftlicher Dobeit genugfam befugt an feiner Reftung zu bauen, fo viel er wolle, ohne fich in feinem Borhaben von irgend Somandem beschränten zu laffen ec. Die Lanbstande wurden aufgefodert, ju bem angefangenen Seftungebaue Berwilligungen und Mittel gu pleisten", welche benn auch im Junius 1645 bewilligten, »bas von benjenigen Umbtern, die zu feinen anbern Seftungswerten Gulfe leifteten, Bufchholz und Pfable follen angefahren, auch eine halbmonatliche Contribution zu biefem Behufe folle aufgebracht werben .. Der Bau wurde fortgefest.

Die herzoglichen Beamten übten ihre Functionen über bas harburgische Territorium, indem sie nicht nur in ihrer Person Allerlei vereinigten namlich Justig :, Polizei :, Kameral : Beamte, auch Rentmeister, und Schaß : (Steuer :) erheber, sondern sie übten auch gewissermaßen in einigen Bezie-hungen ihre Herrschaft aus über die Stadt Harburg selbst, denn sie waren es ja, die jest hauptsächlich an des Fürsten Stelle hier Epoche machten: Es will auch scheis

nen, als ob in Beziehung auf bie Abbangigkeit vom berzoglichen Amte gerade feine angenehme Stellung fur bie Stadtobrigkeit hervor gegangen fei. Fruberbin verschiebentlich vorgekommene Differenzen ber Burgerschaft mit ber Stadtobrigfeit hatten bie Bergoge gutlich vermittelt und geschlichtet, man tonnte auf turgem Wege zum Landesfürsten im Orte felbst tommen und einer Entscheibung feines Unliegens balbigft gewärtig fein; allein von jest an warb Solches schwieriger, auch koftspieligen insofern bie Appellationen, Gesuche und Rlagesachen erft burch's Ambt ben Schneckengang nach Belle machen mußten, wozu fich auch oftmale juriftischer Schlendrian gefellte. Die Communication wurde außerft langfam beschafft, benn bie Wege waren schlecht, an eine regelmäßige Poftverbindung mar auch noch nicht gu benten. Boten mußten geschickt, ober bie hannoversche Krameramte-Kahrpoft ?), die zwischen Hannover und Hamburg fo langsam fuhr, baß fie mitunter nach Beschaffenheit ber Mege, ber Witterung und ber Sahrszeiten wohl 14 Tage

<sup>7)</sup> v. Spilders Restbenz-Stadt Hannover, S. 93. 114. 239. Das Krämeramt in hannover unterhielt schon zur Beit bes herzogs Georg einen sogenamten "fahrenben Boten nach hamburga. Nachmals wurden beren 2 gehalten, von benen einer bes Sonnabends Abends mit 2 Wagen von Hannover abziging. Dieser Bote durste aber auf bem Wege die Pserde nicht wechseln, auch nachmals nicht an solchen Tagen abgehen, an welchen die surflichen Posten nach Hamburg abgefertigt wurden. Busolge der spätern Postennung vom 30. April 1709, durste dieser Bote nur einen Wagen sühren, und mußte, wenn er mehr als zwei Bersonen mit sich nahm, sur eine jede dieser mehren Personen 8 ggr. an das Erd-General-Postamt erzlegen. Diese Einrichtung nahm jedoch 1800 ganzlich ein Ende.

bis 3 Wochen auf biefer Cour hin und her zubrachte, mußte aus Mangel bes Beffern benutt werben.

Uber bie harburgischen Rirchen und Schulen, bie gunadift noch unter Aufficht bes Amtes ftanben, abte nunmehr bas in Belle bestehende fogenannte »unformirte Confistorium", b. h. wo ben weltlichen Juftigerichten bann, wenn geiftliche Sachen vorzunehmen waren, einige geiftfiche Rathe jugeordnet wurden, bie Episcopatherrichaft aus. Die Rirchenordnung, welche in ben luneburg = gelli= fchen und grubenhagenschen Fürftenthumern im Gebrauch war, auf Befehl bes Bergogs 1643 abermals neu aufgelegt und befannt gemacht, wurde auch in ben harbur= als allgemeine Lanbestirchenagenbe gifchen Rirchen eingeführt. Beltliche und geiftliche Angelegenheiten aberbaupt wurden nun burch bas Rabermert ber Regirungs= mafchine von Belle ber betrieben. Denn gleich mit bem Unfange ber zellischen herrschaft über Barburg 1642 wurde ber Burgerichaft nunmehr eine orbentliche Contribution ale Beitrag zu ben allgemeinen Lanbesabgaben feftgefest. Fur biefes Dal betrug biefelbe monatlich im Gangen 320 . Das Gelb murbe bei bem neuerlich angestellten fogenannten »Sausvoigte« abgeliefert, und in ber Folge regelmäßig bamit »continuiret«. Siermit feste man gleichzeitig ein orbentliches Contributionsrechnungswesen in Berbindung. Gin folches Berfahren, bergleichen noch nicht in ber Art vorgekommen mar, mag ben Bewohnern Sarburgs nicht wenig befrembend gemefen fein.

Bei'm Beginnen ber harburgischen Katastrophe, balb nach bem Absterben bes Bergogs Wilhelm, manbte sich

bie harburgische Burgerschaft an den fürstlichen Ranzler Johannes von Drebber, mit der inständigen Bitte: der Stadt doch wohl "affectioniret" verbleiben und die "sichweren Contributionen möglichst vermindern zu wollen", womit man zugleich das Geschenk einer subernen vergoldeten "Kanne", die 113 m/k 2 ß kostete, barreichte. In gleicher Absicht verehrte die Burgerschaft dem zeitigen Oberhauptmanne Hans von Petersdorf, zum Werthe von 114 m/k auch eine silberne vergoldete "Druuhe" (Truhe).

Als ber Bergog zu Belle Friedrich unterm 2. Auguft 1642 ber Stadt ihre alten Privilegien, welche feine Borfahren und Bettern ihr verliehen hatten, beftatigte, trug Die Stadt alle besfallfigen Untoften und Gebuhren, námlich: Gebühren an die fürftliche Ranglei in Belle 156 mf. - f Rur bas bem Bergoge von ber Stabt verehrte filberne vergolbete Pferd murben in Samburg bezahlt . . . . . . . 471 » -Kur 2 »Potale« an ben Grofvoigt unb an ben Kangler in Belle . . . . . . 180 » Reisekoften fur ben Burgermeifter Rofen= bruch und Thomas Balenkamp nach Belle mit 2 Golbaten, Pferben unb Fuhrleuten . . . . . . . . . . . 68 » An ben Notarius fur 16 Stud alte Pris vilegien fo nach Belle geschickt maren zur Vibimation 2c. . . . . . . . . . 16 » -Much schenette bie Stadt bei biefer Gelegenheit bem

Rangler Johannes von Drebber abermals eine filberne

Ranne jum Berthe von 26 ap 42 f, bamit er ber Stabt gewogen bleiben, und berfelben »fchwere« und »mannig= faltige Abgaben und Stodung bes Sanbels und Gewerbes milbeen mochte«. Allein, bei ben obwaltenben Eriegerischen ganbescalamitaten, blieben foldes immer nur fromme Bunfche. Die Kriegescontributionen bauer: ten nicht nur fort, fonbern man mußte auch burchmarschirende fremde Truppen verproviantiren und bequartiren, fowie ber schwedische General von Konigsmart, als er am 17. Rebruar 1645 vor ber Stadt vorbei nach Stabe gog. nebst feinen Truppen mit allem Nothigen, mas er verlangte, aus ber Stabt verfeben werben mußte. Auf Roften ber Stadt erhielten 7 hohe schwebische Offigiere auf bem Rathhauskeller vollige Bewirthung. Auch hatte bie Stadt im April 1645 an die schwedischen Truppen Krieges: fuhren zu leiften. Go ging es immer fort zu biefer Beit. Ja! unter'm 2. Septbr. 1645 foberte ber Bergog gu Belle von ber Stadt jur » Lanbesnothburft « » bop = pelten " Biebichat. Das besfallfige bergogliche Referint an ben Stabt = Magiftrat lautet wie folgt:

Bon Gottes Genaden Friedrich, herhog zu Braunschweigh und Luneburgh, Postulirter Coadjutor des Stiffts Rageburgh, Erwelter Thumpropst bes Erzstiffts Bremen.

Chriamen lieben Getreuen, bemnach auf jett gehaltnen Landtage von Unfern Pralaten Rittern und Landschaft hiefiges Unfers Fürstenthumbs unterthanig bewilliget, bag von ben Stabten und Flecken zu beg Landes unvermeiblichen Nothburft der Zweysfache Biehschaft halb auf bevorstebenden Martinit

bes Bergogs Friedrich ju Belle, von 1642-1648. 395

und halb gegen die darauf folgenden Weinnachten auf zu bringen und Unsern Ampteschreiber alhie an guten harten Reichsthalern ein zu liefern, sodann zu Behueff des Korn-Magazins von jeden Thaler deß einfachen Wieh Schates zween himten Rocken und ein himte Habern zwischen dieß und nechst kunftigen Michelis Unsern Poviant-Einnehmer zu Lünedurgh Paul Rühden unsehlbar eingeliefert werzben sollen, So begehren Wir an euch in Gnaden zwerlessig, Ihr wollet erwehnten Doppelten Wiehschatz wie auch das Korn ohnerwartet weiterm Besehls zu rechter Zeit an obgedachten einpringen, Mit der ausbrücklichen Verwarnung mit der Execution Inhalts des Landtagsschlusses unnachtässig verfahren werden soll.

Ihr habt euch hiernach zu achten, Und Wir pleiben euch mit Gnaben gewogen.

Datum auf Unferer Beftung Belle ben 2. Septembris. Ao 1645.

Denen Erfamen Unfern Lieben getreuen Burgemeister und Rahtmannen Unfrer Stadt Harburgk.

Friebrich mpr.

Zwar konnten die Abgaben auch in harburger Manze bezahlt werden; allein die vom Herzoge Wilhelm geprägeten Munzen wurden immer feltener, weil fie nach und nach eingezogen und umgemunzt wurden, wogegen zellissche Munze in Umlauf kam. Denn der Herzog Friedrich ließ auch ganz gute Munzen schlagen, z. B.

#### 396 XX. Sarburgs Geschichte unter ber Regirung

Thalerftude in ben Jahren 1637, 1643, 1644, 1645, 1647.

Ducaten in ben Jahren 1637, 1644, 1648.

Ferner Landesmungen, als Achteithalerftude, — halbe Achtelthalerftude, — gute Grofchen, — einfache und boppelte Mariengroschen. Auch ließ er von Zeit zu Zeit große thalergehaltige Schaumungen und Medaillen schlagen. Den Abschluß bes westphälischen Friedens hat er burch eine schone Schaus und Dent-Munge gefeiert.

Bahrend bas Sin = und Ber = Biehen ber fremben Di: immer fortbauerte im Lande, rudte auch am 28. November 1645 eine farte Befatung ichwebischer Truppen unter Anführung bes Oberften von Bulow in bie Stadt Barburg, welche mit allen nothigen Erfoberniffen zu verforgen und zu verproviantiren war. Im December 1647 mußte bie Stadt 2520 4 jahlen gur Montirung fchwebischer Cavallerie, und murbe biefes Gelb mittelft 12facher Contribution von ber Burgerichaft er? hoben. In Unfehung ftadtischer Ungelegenheiten ift nicht erfichtlich, bag zu biefen Beiten Etwas von Bebeutung zum Nugen ber Stadt geschehen mare, als bag tieffothige Wege und Strafen mit Steinen follen gepflaftert fein. Much wurden in ber Reuftabt einige neue Brunnen angelegt, Kerner follen eigene Rachtwachter zuerft ihre Unftellung erhalten haben, ba bisher eine Reihewacht ber Burger Statt gefunden batte. Übrigens war noch ziemlich billig bas harburger Stabt= burgerrecht zu erlangen; benn es erhellt aus einem Berzeichniffe im Stadtbuche, bag 1642 ein Fuhrmann Peter

Marr als Burger bes Orts aufgenommen worben, wofur er habe 10 mk bezahlen muffen.

Drudenbe Zeitumstände und Kriegesunruhen aller Art hatten die luneburgischen Lande in eine höchst bestrübte Lage verset, wie solches aus dem Landtagesabschiede vom 4. Juni 1640 mit Mehrem ersichtlich ist. Da man wegen naher Kriegesunruhen Mangel an nothigen Nahrungsmitteln befürchtete, nahm man Bedacht bereits im Jahre 1645 ein Kornmagazin in Harburg anzulegen.

Um fogenannten Sandplate außer bem alten Thore, an ber fublichen Seite ber Stabt, war ber ichon gur Beit bes Bergoge Wilhelm angelegte Gottebader befindlich, welcher, wegen ber oftmaligen Überschwemmungen bei hohem Wafferstande, von der Ortstirche, die am nordlichen Enbe ber Stadt, zwischen berfelben und bem Schloffe ftand, von bort hierher auf trodinen Boben war verlegt morben, indem man an eine möglich gangliche Um= bauung bes Beerbigungsplates, wie in ber Folgezeit fich ergab, bamals wohl noch nicht bachte. Um bei Beerbis gungen ber Berftorbenen naber als in ber Rirche am Schloffe, firchliche Leichenfeierlichkeiten halten gu tonnen, hatte man gleich Bebacht genommen, eine fleine Capelle mit bem Ariebhofe jugleich ju fundiren, bie man im Sabre 1645 zu einer kleinen Rirche herauszubauen anfing. Übrigens maren in harburgs firchlichem Leben in feelforgender Bewegung ber hofprediger und Upmerter Arnold Schend (+ 1652), ber noch allfonntagig ben Gottesbienft in ber Schloffirche fortzuseten hatte, weil Die alte Bergoginn mit ihrer Dienerschaft noch ba war,

bie als gottesfürchtige Dame fireng barauf hielt, nicht aus bem alten firchlich religiofen Gleife zu weichen. wurde bie herzogliche Schlofflirche zu biefen Beiten auch haufig von Danen und Schweben jum Gottesbienfte gebraucht, wenn beren Befatung und Ginquartierung in ber Stadt und auf bem Schloffe befindlich war. anbern eigentlichen Stabtgeiftlichen an ber Stabtfirche maren: ber Archibiaconus Theobor Moller (+ ben 10. April 1645), bann tam Daulus Bocacius (+ ju Enbe bes Sahrs 1649), und biefem folgte Johannes Leu Efelbt, von bem nicht erfichtlich ift wie boch er feine Lebensjahre gebracht hat. Vergeffen wollen wir auch nicht bes Orts-Cantore Glias Sammerfcmibt († 1652). Won. ben übrigen etwaigen Dienern ber Rirche und Schule fehlen bie Radvichten.

Im Jahre 1647 war die herzogliche Ziegelbrenmerei am Luneburger-Thore noch in geschäftiger Regsamkeit, benn Sans Peters war Ziegelmeister baselbst, und ihm folgte als solcher Clawes Karften.

Manche Sturme von allen Seiten her und manche Wogen bes überstuthenden Elbwassers hatten das alte Kirchengebäude nahe an der Festung im Lause langer Zeit scharf umbrauset; es war morsch geworden und brohte den Einsturz. Verständige Leute sahen es ein, wie dringend nöthig es sei, diesem gesahrvollen übelsstande abzuhelsen, deshalb brachten sie im April 1648 zuerst in Anregung, die alte im Dienste des herrn ergraute Kirche abzudrechen und an einen ganz andern Ort, tieser in die Stadt, zu verlegen, der nicht der Festung so nahe, auch nicht den überschwemmungen ausgeset

ware. Allein ber Stadtmagiftrat wiberfehte fich ernftlich biesem Projecte, wie auch ber neuen Umfestigung bes Schloffes und ber Stadt; benn biefe war an ber meftlichen, fublichen und oftlichen Seite burch Balle, verbunburch Pallifaben, Schang = und Gitter = Werte noch eingeschloffen. Im Laufe ber Beit maren biefe Stadtfortificationswerte in Berfall gerathen, und biefer= wegen, wenn fie ferner befteben follten, waren fie einer burchgreifenden Reparatur bedürftig. Allein die moblweisen Stuten ber Stadt behaupteten in einer Gegenvorstellung ausbrucklich: »baß bie eigentliche Nahrung bes Orts, Sanbel und Gewerbe, burch bas beffanbige Bauen, und namentlich burch ben bisher vielfaltigen und toftspieligen Befestigungsbau, fast gang aus bem Stabtlein vertrieben, und baffelbe baburd verarmt und nahrlos geworben fei" u. f. w. »und bei ben jest immer bober fteigenden Abgaben an Freund und Feind, endlich noch gang verarmen muffe" u. f. w. Dieferwegen wollten benn für jest bie beabsichtigten neuen Befestigungen ber Stabt feinen raschen Kortgang nehmen. Kůr öffentliche Unstalten gefchah benn auch jest im Allgemeinen nicht mehr, als was die hochfte Roth augenblick. lich unumganglich verlangte.

Bas übrigens die Bevölkerung der Stadt: und Land : Gemeinde Harburg zu dieser Zeit anlangt, so kann, die Kirchenregister der Gebornen und Gestorbenen zu Grunde gelegt, die ganze Bevölkerung etwa 3865 Seelen betragen haben. Die Population konnte sich wohl nicht sehr heben, indem kein Jahr versloß, wo nicht an 40 bis 48 Kinder und sonssige junge Personen, den

#### 400 XX. Sarburge Gefchichte unter ber Regirung

verberblichen »Pocken« allein zur Beute wurden. Inbest batirt sich boch von jest an ber allmählige Zuwachs
ber Ortspopulation von brausen herein, welches bislang
nicht ber Fall gewesen war. Denn burch bas oftmals
in Garnison besindliche fremde Militair ber Danen und
Schweben; durch die nunmehrige Berbindung mit Zelle;
burch das Einrücken der zellischen Miliz; durch die Riebertassung verschiedener bisher hier noch nicht gewesener
Handwerker, Arbeiter, Geschäftssährer und anderer herzoglicher Officianten u. s. hob sich nach und nach
die Ortsbevölkerung. Doch blieben die Ortskinder und
Ortssamilien, unter den Fremdlingen, noch immer der
Hauptstamm.

Der breißigjahrige Rrieg hatte bisher freilich bie Stabt Barburg gludlicher Weise noch nicht gar feindlich berührt, obgleich bie zahlreichen Sorben fremben Kriegesvolls in andern Landen Alles überschwemmten; allein die bedrangten und aufaeregten Beitlaufte mußte Barburg auch vielseitig empfin: ben. Dennoch nahm im Bolte ein fehr uppiger Ginn immermehr Überhand, fo bag unter'm 1. April 1648, wegen ber bei Sochzeiten und bei fonftigen luftigen Gelagen und Seftlichkeiten eingeriffenen Difbrauche und wegen bes luxuribsen Aufwandes und wegen bes zu haufigen, namentlich am Splvefferabenbe, unvorsichtigen unb »unsinnigen« Schießens, fogar »mitten« in ber Stabt, eine fürstliche neue ftrenge Polizeiordnung aufgeftellt werben mußte. Sehr luftig mag es alfo wohl ichon damals in Sarburg hergegangen sein, wie folches aus wegen ber unruhigen Rriegszeiten und wegen des viel bewegten Sinnes von Innen und Außen bes Bolkslebens wohl erklarbar ift, benn bie umherftreifenbe Bellona, die auch Harburg mit ihren Besuchen nicht ganzlich verschonte, führte manche Zügellosigkeiten und frembe Licenzen in Sunden und Sitten mit sich, hier an der Elbe, wie auch an der Leine und Wefer.

Jeboch während eines allgemeinen Gewirres umber und fur die luneburgischen Lande nicht erfreulicher Begebenheiten, wurde der Herzog Friedrich durch den Tod zu seinen Batern versammelt. Er starb unvermählt \*) zu Zelle den 10. December 1648, nach einer 12jährigen Regirung im 74. Jahre seines Alters, und sein Leichnam wurde in der Stadtfirche allbort feierlichst beerdigt. Eine Begräbnisbenkmunze, die gleich zur Zeit seines Todes 1648 erschien, sollte das Andenken seiner Bollendung erhalten.

Mit seinem Tobe hatte bie sogenannte mittlere Linie bes tuneburgischen Sauses ihre Enbschaft erreicht, und ber Herzog Georg, bes vorbenannten verstorbenen Herzogs Bruber, ber in Hannover über bas Kalenbergische bie Regirung führte, ist nun als Stifter bes neuen luneburgischen Hauses anzusehen, weil auf ihn die Regirung über die zellisch zuneburgischen Lande überging. Da er aber an ben Folgen ber unglucklichen Zusammenkunft mit ben hohen schwebischen Generalen in hilbesheim Anfangs

<sup>8) 3.</sup> F. Pfeffinger, hiftorie bes Braunfchw. Luneb. Saufes, Bb. II. S. 682.

B. J. Rehtmeier, Brannschw. Luneb. Chronif, S. 1647. ertheilt die Rachricht, »baß er jedoch kein ganglicher Mifogyn, ober Beiberfeind, gewesen sei, indem er mit der Tochter eines försters, Elisabeth hendichin genannt, mehre Kinder solle unehelich erzeuget haben.

Marz 1641, schon am 2. April 1641 gestorben, und am 16. Mai 1643 in der herzoglichen Gruft in der Stadtstriche zu Belle war beigesett worden; so war es der Ordnung gemäß, daß nun sein Sohn Christian Ludewig zusolge des Recesses vom 10. Januar 1646, als Regent der lunedurg-zellischen-Lande, in die Reihe trat.

#### XXI.

## Urfunden Bergogs August ju Braun: fcweig, von 1688 und 1641.

Mitgetheilt vom herrn Rammerjunter Reichsfreiherrn 3. Grote gu Schanen.

#### Augustus 2c.

S, et Gr.

Db wir wol von einem tage zum andern gewartet, daß Ziegemayer dem verlaß nach, die gelber und hette abfolgen lassen: So hat sich doch wegen derfelben gant keine nachricht bis dato sinden wollen. Bringet etwa unsere hl. Gemahlinne heuten was mit, das werden wir sehen. Bon dem Drosten zu Ottenstein, dem v. kands: berg vernehmen wir, daß vor etwa 14 Tagen, zu

Ag-Hgexmxdtmxrygf, ein icifagbimxlt cficagmxny

tunycflBexmxcficlDmxnyz gefangen worben; und hernach umb rantzion looß gelassen. Ruhn nimt es uns wunder daß er so bald nicht alleine looß gelassen, besondern man auch teine nachrichtung wegen seiner aufsaage alhie wissen mussen. Er soll haben vorgeben daß

Kwhgrytyrnmxny mit 4000 Pf. ben Bwcftypg

csicisagmury zu hulffe kommen werbe: bas wurbe unser landt sehr an der Elbe und hie treffen. Man fagt Bannier sepe mit der Armée aufgebrochen und Gallas wolle ihm bei Witstock eine Schlacht liefern. Gruffet Monsieur Hans und vergesset nicht ben Ziegemayern das geldt schleunigst zu befordern. Wir verbleiben euch mit gnaden gewogen. Giligst Braunschweig, den 6. 8bris Ao. 1638.

#### Mpr.

Unserm Land Saffen Kriegsrahte und lieben getrewen, hilmern von Oberg etc. zu behanbigen.

Cito! Cito! Silbesheimb. Cito!

- 1. Hamelen.
- 2. schwedisher
- 3. Ritmeister
- 4. Bannyer
- 5. Kingischen.

#### 404 XXI. Urtunden Herzogs August zu Braunschweig,

| H                       | I | L | 0 | В | E | R | G |                  |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
| A                       | C | D | F | K | M | N | P | Fundamentum Zy-  |
| $\overline{\mathbf{Q}}$ | S | T | U | W | X | Y | Z | phrae sequentis. |

g f t u w x y Z obgefette Buchstaben werben finitis dictionibus addieret.

Uns wunbert, bag ihr bie Byfer nicht aufs wenigste domi gefunden.

Daf ihr auch no gry gedem von ewerer expedition gebendet: machet une bie gebanden, baf fie über verhoffen sehr schlecht wird gewesen senn.

Durch biese Schrifft (bie wir euch vor biesem ebenmässig gegeben, ihr auch baburch unterschiedene mable an uns geschrieben) werdet ihr unsern gestrigen brief verstehen: Mit dem Obersten Wurmb, und Monsieur Schenck, zu Veine praemissis salutibus barauß reden: folgendes, (so ferne diese beede es notig erachten werden, und es nicht durch den Gral Wachtm. Pithan; den Ich wie eine null, oder todte Zyser dashin nicht geordnet, propio motu, zu vorhabenden

scopo, kan eingerichtet werben) wepter auf Hilbedsheimb, zur hochstnohtwendigen geschwindesten anordnung, ruden, und mit fleisse bie wurdliche nachsehung erhalten. Hierzu verlassen wir uns, euch mit gn. ges wogen verbleibende: ben 13. Jan. 1641.

Mpr.

Unserm KriegesRahte, Capitain und lieben getrewen, Hilmern von Oberg.

Cito gu behandigen.

#### Augustus zc.

S. et Gr.

Daß die 21. 12. 30. 20. 40. Hgnyexmxmxguy (1) uns fo gang blog verlaffen, werbet ihr euch erinnern: Wir haben mit Gott, wunderbahrliche fich felbft anpresentierende mittel, erlanget, und bie zu unferer conservation nublich angefangen zu gebrauchen: Sepnb am vergangenen & Nativ Marie, und ber Catholifchen Quatember, zu Salbern, von bes S. Ertzhertzoges Lben, und allen hohesten und hohen Officierern, ftabtlich empfangen, regalieret und dimittieret geworben: Auch ben Abend nach 9 uhren allhie wieder eingelanget. Db wir nuhn wol von Andern verlaffen geworben, fo haben wir boch biefen unvormutenden Schut, berentjegen empfangen: bafur wir bem Allmachtigen billig banden: ber uns auß bes maffers gefahr, bie uns 34 burch bas burchfiechen gerne gegonnet hatte, und barauf fich faft chobenen aufruhr, vaterlich errettet. Das 43 unfere

#### 406 XXI. Urfunden Bergogs August ju Braunschweig,

Regiementer aus pro majestate, die wir ihm als sein Zahls. herr und der von uns hat sollen zum Gen. des stellet werden, gant nicht gestandig, hat vorenthalten wollen: mussen wir zu andern mehren, mehr seind = als freundtlichen bezeigungen gestellet seyn lassen: Gott verzälte alle aktronten und zugesügte schäden, den veruhresachen. Wir haben dergleichen besohnungen an solchen salschen Leuten erlebet: Verhossen zu Gott ein ebensmessiges auch an diesen allen zu sehen. Ofos die herr sumpsiges auch an diesen allen zu sehen. Ofos die herr sumpsiges auch an diesen allen zu sehen. Ofos die dereilunger insidos istos socios. Wir wollen auch wol unterhalt schaffen. Br. d. 14 7bris Ao. 1641.

Hilmern von Oberg Citissime

1. Armée

2. Vulcano.

3. sacra.

Sanover.

Cito!

### Auguftus &.

S. et Gr.

Wir haben euere Striftliche Relation vom 27 huius nebest benen Beilagen wol erhalten: mussen nuhn erwarten, mas die f. W. und E. (ber noch in Sweben ist) wirken werbe: Wan es euere Gelegenheit erleiben könte, daß ihr auf Hannover gezogen waret und mit unserm Canzler D. Swarzkopfen ferner aus diesen sachen communicieret, und ihm, was etwa der seber nicht zu vertrauen gewesen, entdedet hattet; wurde es uns viel-

leicht zur ferneren nachrichtung bienen. Otto Ottens wird ohne zweisel das Memorial, und die ulteriorem Informationem Wirtebergicam uns auch gelegentlich communicieren. Berbleiben euch mit gn. gewogen. Epligst WB. d. 29. Mart. 1647.

Mpr.

A Monsieur Hilmer de Oberg, demeurant à Oberg.

Cito.

#### XXII.

Ein Beitrag zur Geschichte ber Besetzung von Pfarren im siebenzehnten Jahr: hundert.

Mitgetheilt vom Professor Dr. Savemann in Göttingen.

Die nachfolgenden Schreiben, beren Originale sich auf der Registratur der Superintendentur zu Rageburg befinden, liefern einen so interessanten Beitrag zu der Kirchengeschichte Niedersachsens in der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts, daß wir nicht umhin können, dieselben unsern Lesern mitzutheilen. Wir ersehen aus ihnen, daß in jener Zeit ein Pfarramt mitunter einer gewissen Familie zuständig gewesen zu sein scheint, also, daß dasselbe in der Eigenschaft einer an weibliche Glieder ertheilten Mitgist auf Candidaten übergeht. Aber wie weit ist diese übertragung des geistlichen Amtes von jener unwur-

bigen Sitte ber fpateren Beit entfernt, nach welcher Riechematrone ben Besit ber Pfarre haufig an die She mit einer losen Frau knupften, von welcher die auf ihr tubende Berachtung theilweise auf ben Stand übergeben mußte, in welchen sie bineingebrangt wurde!

Rach bem Tobe ihres Baters, Predigers gu Sitbergen, hatte Junafrau Salome bie bortige Pfarre, mit Bewilligung bes Bergogs Auguft von Sachfen = Lauen= burg, einem jungen Canbibaten in bie Che gebracht und nach bem Tobe beffelben unter ahnlichen Bebingungen als Wittme einem zweiten Prediger bie Sand gereicht. Sest feben wir bie betrübte Frau zum zweiten Male im Wittwenschleier und indem fie bem Lanbesberrn vorftellt, daß fie nicht im Stande fei, ihre brei unerzogenen Baislein zu ernahren, falls fie von ber Pfarre verftoffen merbe, bittet fie, bei berfelben gnabigft gefchust gu werden und zu verhängen, bag bem anzustellenden Prediger die Berpflichtung auferlegt werbe, mit ihr ein driftliches Chegelubbe einzugeben. Db ihrem Befuche gewillfahrt fei, fieht nicht zu ermitteln; boch mogte man fich bafur entscheiben, wenn man bie beiben nachfolgenben Schreiben vor Mugen bat.

In Bejug auf die von seinem Generalsuperintendenten zu Lauendurg vorgetragene Bitte, die Pfarre zu Koddeworde bei der jüngsten Tochter des mit dem Tode ringenden Predigers daselbst bleiben zu lassen, erwidert Herzog August, daß er immer gern darauf Rücksicht genommen habe, Wittwen und Tochtern seiner Geistlichkeit durch Beibehaltung der Pfarre ein Unterkommen zu sichern, daß jedoch im Laufe der Zeit, wegen mancherlei hieraus

sich ergebender Übelstande, eine besondere Borsicht in diefem Berfahren sich als nothwendig herausgestellt habe. Doch wolle er für dieses Mal auf das eingereichte Gesuch soweit Rücksicht nehmen, als der Generalsuperintenbent einen durchaus geeigneten Candidaten und Chemann in Vorschlag zu bringen wisse.

Nun stellt sich ein solcher Canbibat in Lauenburg und bewährt sich in dem mit ihm abgehaltenen Eramen als einen wohlunterrichteten, gläubigen protestantischen Theologen, worauf der Herzog unverzüglich seinem Gemeralsuperintendenten den Befehl ertheilt, den Geprüften in Koddewörde zu investiren, ihn nach Gebühr zur Ausübung seiner hohen Berufäpstichten anzuhalten und ihm nebendei die Berehelichung mit der jüngsten Tochter des indes verstorbenen Predigers auszugeben.

1)

Durchlauchtiger Hochgeborner Gnebiger Herr. — Waß E. F. G. vor biesem mir Unwürdigen für große gnade erwießen, da sie nich zu zweyen unterschiedtlichen mahlen, als einmahl nach absterden meines hern vatters, Im jungfrewlichem stande, darnach im betrübten Witwenstande, Da mir Gott meinen Ersten Sheman genommen, den der Pfar zu Hitbergen geschutzet und Erhalten, solches schwebet mir annoch In frischem gedechtnuß, undt will Ich diese große gnade nimmermehr vergessen, sondern Augenblicklich Gott emsiglich anrussen, daß ers I. F. G. hundertseltig vergelten wolle. Weill ich dan nun zum Andern mahl in den betrübten undt vor der weldt verachteten und verlaßenen Witwenstandt gesetett, dairn ich

mich u meine brep binterpliebene unerzogene weißlein, wan ich allen ansehen nach von ber Pfar folte verftogen werben, ju ernehren gang tein mittel abfehe, Rachbemmahl Sch ben biefen betrübten Rriegsleuften faft umb alles meinige kommen u in meinem Cheftanbe noch weinigh glud gehabt: Alf ift an E. F. G. mein untertheniges herhliches pieten u flehen, biefelben wollen mich alf eine hochbetrubte Bitwe abermahl mit berfelben boben Gnabenaugen ansehen unbt noch einmahl bev biefer Sitbergifchen Pfar gnebig ichuten und verhengen, bag ber fcbierftunfftige Pastor nach erlangeter Pfar auch ein Chriftlich Chegelabt mit mir eingehen moge. will 3ch fur eine hohe furftliche gnabe unterthenigh ertennen, mit meinem anbechtigen Thranengebett bey Gott wieder verschulben, nicht zweiffelnd, ber liebhabenbe witwen Sott werbe meine Thranen anfeben, mein Gebett erhoren u E. F. G. fampt berofelben bochgeliebten Gemablin, jungen Pringen und Frewlein wieberumb in eine Gott= liche anabe u Barmbertigkeit Ihme recommandirt fein laffen u mit geiftlichen ewigen u zeitlichen gutern reichlich recompensiren. Womit ich E. F. G. zu langwiriger beftenbiger gefundtheit, gludlicher regierung u aller fürftlichen gebenlichfeit, mich aber zu berofelben fürftlicher gnabe unterthenigh empfele.

Geben Sitbergen 6. Dan Anno 1642.

**G. F. G**.

An Bergog August von Sachfen, Engern und Beftbbalen. unterthänigste vorbitterin Salome felig. Johannis Holtermans gewesenen Pastoris baselbst binterpliebene Wittibe. 2)

Ban Gottes Gnaden Augustus Berhogt zue Sachsen, Engern und Weftphalen ze. Unfern gnabigen grueß guvohr, Chrwurdiger und Wollgelehrter lieber anbachtiger at getrewer. Unf ift fo woll ewer fchreiben, worinnen Ung ihr unfere alten Predigers ju Robbeworbe Ehrn Augustini Wengers zugestoßene gefährliche Rrantheit notificiret, alf auch beffelben unberthanige supplication u bitte, daß feine jungfte Tochter ben ber Pfarre mochte gelagen undt nebenft ber alten Mutter nicht verflogen werben, in underthanigkeit vorgetragen. Ronnen auch barauff gnabig nicht bergen, bag zeit unfer Regies rung Wier gerne ber Prebiger hinterlagene Bittiben und Tochtern beforbert u ben ber Pfarren gelagen, barben aber zu unterschiedtlichen mablen erfahren, beg folche unfere concessiones u beforbernug nicht allerbinge gerathen, besondern Ung u unserm consistorio allerhandt flagen entweber ber Che ober ber new eingefeteter Prebiger lehr ober lebens u mandels halber, inmaßen noch vorm Sahr geschehen, vorgebracht, also beg Wier faft bebenden tragen, die hinterlagene Priefter Wittmen ober Tochtern mit folcher begnabigungen anzuseben, besonbern Ung bahin zu bemuben, bag in unferm fürstenthumb qualificirte Manner mogen recipiret u ju Prebis gern, ber Benrathungen ungeachtet, bestallet werben. Beill aber gebachter Ehr Angustinus Wenger im Ministerio senior, auch bey vorgewesenen betrubten Rriegs = Wefen viell unglud an Brande, beraubung feiner queter erlitten und zwenmahl hageleschaben erfahren u fich tummerlichen ben feinen Bier und viertig Sahrigen

#### 412 XXII. Ein Beitrag jur Gefchichte ber Befehung

Dienfte behelffen mußen; babei ein unftraffliches leben geführet u ber ihm anvertrameten gemeine mit ben von Gott bescherten gaben bebienet gemefen: fonnen Bier ihm feine underthanige bitte nicht woll gabr abschlagen, mugen gleichwoll babin trachten, bag bie Pfarre woll verfehen werbe. Wollen berwegen euch als unferm General-Superintendenten u inspectorn nostrarum ecclesiarum hiermit gnabig anbefohlen haben, nach einen gelährten und jum Predig Zmbt qualificirten studiorum euch umb zu thuen, demfelben in umferm nahmen bie gelegenheit ber Pfarre zu Robbetobrbe, auch was wegen ber Tochter ben Und gesuchet worben, gu eröffnen; befindet ihr alfban benfelben, welcher entweber ben Euch fich angeben, ober von bem alten Paftoren vorgefchlagen wirdt, von guten qualitäten, in ber Lebre richtig, auch zimlichen profectus, Er auch ehrliches herkommens u untabelhaffte testimonia vorzulegen, tonnet ihr mit bemfelben von folder vacirender ftelle, wie auch von bes Priefters Lochter heprathungh reben und Uns von foldem allen umbftanblichen bericht nebenft ewrem guetachten, ie ebe ie lieber, bamit bie Semeine ju Robbeworbe nicht moge verfeumet, ober bie negftgefefiene Prediger jue vill molestiret werben, einfenben und ferneres Befcheibes erwarten. Berrichtet beran unfern andbigen willen und feindt Euch mit anaben vollkugethan.

Geben auff unferer Beffe Rageburgt 1. Octbr. A. 1649.

Augustus Herhogf zu Sachsenn. Dem Ehrwürbigen u Wolfgelährten unserm General-Superintendenten Pastorn zue Löwenburgf lieben andächtigen u getrewen Ehrn M. Zachariae Bogelln. 3)

Von Gottes Gnaben Augustus herhog zu Sachsenn Engern und Weftphalen ic. Unfern gnabigen gruß gus vohr, Ehrmurdiger wolgelarter lieber Undachtiger u ge-Beill wir auf Ewerm M. Esaiae Hessio gegebenen testimonio erfeben, berfelbe in bem mit ihm angestelleten Examine nicht allein in ber Lehr rein, befonbern auch in ber heiligen schrifft zimblichen erfahren u in benn haubt Symbolis, augustana confessione, formula concordiae molgegrundet befunden morben: Bollen Bir Euch hiemit gnabig anbefohlen haben, ge= bachten M. Esaiam Hessium ben gangen Rirchfpiell zu Rubbemorbe vorzustellen, ihn bafelbft predigen zu lagen u barnach in unserm Rahmen mit ber ordinatione u investitur murtlichen ju verfahren, fonderlichen ihn aber zu ermahnen, bas er ein unargerlich u nuchtern leben fuhren u ber Gemeine ein recht vorbilbt fein folle, bamit burch ihn viele Seelen Chrifto bem Ergbirten mogen zugeführet u zur feeligkeit gebracht werben, wie ihr ban fonsten mag euch ben solchen introductionen Ambtehalber mehr gebuhret, werbet in acht zu nehmen wiffen, wie auch bas er fich mit bes verftorbenen pastorn Ehrn Augustini Wengers Tochter Berehelichen moge. Berrichtet baran ein Gott wollgefälliges werd u unfern gnabigen willen u Bir verbleiben euch mit gnaben wol zugethan.

Geben uf unfer Befte Rateburg. 13. Aprit 1650. Augustus herhogt ju Sachfenn.

An ben nämlichen Generalfuperintenbenten.

#### XXIII.

# Bur Gefdicte bes Confiftoriums im Serzogthume Braunfcweig.

Aus ben Papieren eines vormaligen Mitgliebes beffelben.

Als das Officialatgericht der Ratholiten und die Unterwerfung der Kirchen des hiefigen Landes ünter die Sewalt der Bischöfe zu Halberstadt und Hildesheim aufshörte, und der Hofprediger Bernhard Lasthusen zu seinem Bischose nach Halberstadt ging: erwuchs dalb nachher ein lutherisches Consistorium als ein eigenes, für sich bestehendes Collegium, das mit der Rathstude in keiner Berbindung stand; auch nicht nur Alles Namens Serml ausssertigte, sondern auch von der sürstlichen Rathstude bei allen Gelegenheiten requirirt wurde.

Die Rathstube muß man jedoch mit ber Justizcanzlei nicht verwechseln. Erstere hat sich in ber Geheimerath= stube erhalten, Lettere wurde lange nachher aus ber Rath= stube gebilbet. (Berordn. v. 30. Aug. 1699.)

Des herzogs Julii Kirchenordnung von 1615. S. 240 beweiset nur, daß Statthalter, Canzler und vielleicht mehre Mitglieder der fürstl. Rathstube, zugleich Mitglieder des Consistoriums waren, da das Consistorium als eines besonderen Collegiums erwähnt wird. heißt es ferner: wenn politische Sachen der Kirchen anhängig, vor-

fallen, sollen biefelben auch von ben politischen Cangleis rathen berathschlaget werben; so sind die politischen Conssistionialrathe zu verstehen. Alle Collegia haben ihre Canglei gehabt und in den Consstorialaussertigungen sindet sich der Ausdruck: fürstliche Consstorialaussertigungen findet sich der Ausdruck: fürstliche Conssisterialaussertigungen fann auch sein, daß die sogenannten causae mixti fori vor der fürstl. Nathstude verhandelt oder zum Gutachten mitgetheilt sind.

In ber Borrebe biefer R. D. heißt es G. 6. u. folg. ausbrucklich: »haben wir (immaßen hiebevor in ben mobibeftelten Rirchen gebrauchlich gemefen, ein driftlich Confiftorium ober Rirchenrath verorbnet, fo beibes mit eblen, geftrengen, ehrmurbigen ze. und unfer driftlichen Confession, verständig politischen Rathen und Theologen bestellt" zc. und S. 184. » Nachbem nun ber Eraminirte zc. follen unfere Theologi und Rirchenrathe" ic. G. 220. aber: »follen unfere Rirchenrathe berichten« 2c. Diefen murben auch am 16. December 1572 von bem Bergoge mehre Puntte jur Berathichlagung vorgelegt, als wegen ber fogen. hurenbruche; wegen Beftrafung bes Daumenfchlagens; wegen gleichmäßiger Berrenbienftleiftung; bet Gemeinebacofen; Rlafterholgfahren; Erbauung ber Beinrichstadt, ba Illustriss. bebacht, 8 Dorfer bazu zu legen und ben Bauern fur ihren Ader fo viel andere vor ber Reftung gelegen, binwieberum ju geben, und follten bie Leute Cafpelleute (i. e. bie ein befonderes Gericht haben. Struven Erklar. teutscher Borter s. v. Caspel.) genannt werben, auch follten bie 8 Pfarrherren bleiben zc.

In der großen Cangleiordnung vom 18. April 1575 verordnet ber Bergog Julius: es foll unfer Landebreferent

#### 416 XXIII. But Gefchichte bes Confiftoriums

oder Lanbfecretarius bie Briefe fo auf unfere Cangley tommen und nicht zu unferer eigenen Sand fleben, wann bie auvor in unferer Buchhalteren numeriret und angefchrieben fein, und mann es Parthei = Juftig = und andere Sachen fein, für unfere Statthalter, Cangler und Rathe gehörig, auswendig barauf ben Inhalt kurglich verzeichnen und unfern Rathen, wenn fie, wie obsteht, auf ber Canglei gufammentommen, ben gangen Inhalt bes Briefes vorlefen zc. Wann befunden with, bag es entweber unfere eigene Cammer : Rirchen : ober Confiftorial = Crei8= und andere fonderlich unterfchiebene Sachen fenn, foll er biefelben nicht- weber uns noch unfere Statthalter, Cangler und Rathen, sondern bie bem ju einer jeben Sache beftellten Semetarien, ober nach Gelegenheit einer jeben Sache, an Orten, ba fiche eignet, furzutragen, burch ben überreichen laffen ic. und ferner: ale Lebnsfachen, geiftlich und weltlich, aus beschieben bie Pfarrlehn, welche in unfer Confiftorium und bem geiftlichen Secretario zu verwalten gehörig, wie bisbero gefcheben, in Bermaltung und unter Sanden baben, auch neue Lebnregifter zc. barüber machen zc. und sunfere Secretarien follen mol fur fich febent, wie fie bas Secret gebrauchen, ber geift= liche Secretarius bie geistlichen Consistorialia, so wir und unfer Superintendens, unterzeichnet, und ber Sofgerichtsfecretarius die Sofgerichtsfachen, laut unferer Sofger. Drb., und fonften nichts fiegeln und eins ins andere vermengen.« hieraus ift flar abzunehmen, bag bas Confistorium fur fich bestand, so wie es benn auch aleich anfangs fein eigenes Siegel vom Jahre 1568 hatte, welches Grupen in seinen Disceptat. forens ad p. 592.

hat abbilben laffen indem eg bemerkt, bag es als ein hofgerichtsfecret gebraucht fei, welches man bahin gestellt fein laßt, ba er nicht angibt, woher er biefe Nachricht hat. Als die Richenordnung von 1669 burch bas Rescript vom 25. April 1575, also gleich nach jener Canzeiorbnung, ben Beamten, Rloftern zc. mit angebundenem weißen Papier zugeschickt wurde, um fie nach einer vergeschriebes nen Form zu unterschreiben und unterschreiben zu laffen. fo war biefes Siegel zur Beffegelung biefes Rescripts gebraucht und batirt: "Datum Beinrichstadt bei unferen Feftung Bolfenbuttel unter unferm Confiftorial - Secret. Auch die Berordnung vom 4. Mai 1597, worin über bie Tapation ber Pfarrmeliorationen verfügt wirb, erlaffen auf ben Rath ber geiftlichen und politischen Rirchenrathe, ift unter bem Confiftorialfiegel ausgefertigt, und biefes Siegels gebentt auch bas Musichreiben vom 6. Januar 1593.

Algermann sagt in dem Leben des Herzogs Julius: "Also pflegten s. f. G. dem geistlichen Confistorio beneben dem Herren Canzler und den Consistorialrathen selber gemeiniglich auch beizuwohnen. Deutlicher kann nicht gesagt werden, daß ein für sich bestehendes Conssistorialcollegium vorhanden war, wie auch aus der Zeite und Geschicht-Beschreibung der Stadt Göttingen im 3. Aheile S. 40. u. foig. zu ersehen ist, als der Herzog die geistlichen Angelegenheiten unter seine und seines Conssistoriums Botmäßigkeit brachte. Hier tritt das Consistorium als selbsissadiges Collegium auf, und erläst Mandate an Bürgermeister und Rath der Stadt Göttingen. Es heißt in dem von 1591: "Uns ist euer an unsers gnedigen Fürsten Statthalter, Canzlei und Rathe abgegangenen

Schreiben, die Bestellung des Padagogiarchenamts betreffend, von demselben zur Beantwortung zugestellt, welches wir auch in pleno Consistorio verlesen zc. Datum Wolfendutel den 23. April 1591. Fürstl. Braunsschweigl. Consistoriales und verordnete Kirchenräthen, und in dem Rescripte der Canzler und Käthe dom lehten April 1591: Dem xc. Fürsten und Herren, Heinrichen Julio zc. ist vorgesommen, daß ihr auch nicht Sr. f. G. Herrn Baters sud dato den 14. Februar A. 90., wie auch nach S. f. G. Absterden, S. f. G. Consistorials Räthen und bernächst erfolgten 20. Septor. an euch ergangenem Schreiben, sondern auch S. f. G. Schutzbriesen zc. zuwider, D. Seligem vor einen Padagogarchen einzusührens z., welches der Canzler Jagemann untersschrieben hat.

1603 ben 17. Rovember, Schreiben Consistoriales und Rirchenrathe an Camler und Rathe, wegen Bertaufs eines Erbbegrabniffes auf bem wolfenbuttelschen Richhofe und nennen biefe sgunftige liebe herren und Freunde.«

Die Reformation und Ordnung, wie es in Justiz-Cammer - Amts - und haushaltungssachen ic. gehalten werden solle, vom 31. October 1622, verordnet: »So sollen unsere Drosten und Beamten die von unserer f. Rathstube, hofgericht und Consistorio anbesohlenen Executiones unnachlässig verrichten ic. In Justiz - und Parthei - Sachen so ihrer Art und Eigenschaft auch an unser fürstl. Rathstube, hofgericht und Consistorium gehören, ober daselbst eingeführt, und beroselben anbesohtenen Erecutionen sich vorgemelten unsern bestellten. Getichten, nicht weniger als und selbst pure passive accommodiren, die nicht hemmen und hindern, sondern derselben ihren stracken Lauf ungehindert lassen.

Das Confistorium wird hier ausbrucklich Gericht genannt; eine besondere Errichtung beffelben, ober eine Scheidung von der Rathstube war aber nicht vorgegangen.

In bem Generalconsistorium am 12. Julius 1624 wurde barüber beliberirt und von bem Bergoge und bem Statthalter bafur gehalten, baf bie Sachen, wenn fie nicht mehr summarisch, sonbern processu ordinario zu tractiren, vor die Rathftube gehörten; bahingegen Bafilius Sattler behauptete, bag alle Sachen, fo geiftliche Perfonen und Guter betrafen, vermoge ber Rirchenordnung vor bas Confiftorium gehorten, auch eine 50jahrige Praris bafur fei, boch bag fobann ber Cangler und einige Undere aus der Rathftube genommen murben; wobei es benn gelaffen ift. Der Bergeg fagte bei biefer Gelegenbeit, ber Statthalter und ber Cangler maren membra Die Protofolle ergeben, bag bergleichen Consistorii. Sachen an's Confiftorium wirklich gezogen worben; jeboch, menn ber Proces weitlauftig merben wollen, an's Consistorium generale, wo es eine besondere Bewandnis gehabt.

In bem Erbnertrage nach bes Herzogs Friedrichs Meichs Tode vom 14. December 1685 wird festgesetz: »Was auch vor Sachen bis baher vors Bergamt gehörig gewesen, werden bei bemfelben zue Ensscheidung gekassen, so viel aber betrifft die vor das Consistorium gehörigen

#### 420 XXIII. Bur Geschichte bes Confistoriums

Sachen ze. ift verabschiebet, baf folche ein Jahr um bas andere exercivet ze.

Lauter Beweise für bas Dasein eines besonden Collegiums.

Benn Spittler in feiner Geschichte bes Kurftenthums Sannover I. 348. D. p. glaubt, bag bas Confiftorium eine Deputation ber Rathftube gewefen fei, fo irrt et fich und war mit ben nabern Quellen und ben ange orbneten Generalconfistorium unbefannt. Das von ihm angeführte Rescript vom 6. Januar 1593 betrifft bit Generalconfistoria, beren vier waren, namlich zu Ame lungborn, Ribbagehaufen, Glus und Marienthal, Die aus (Aussche. v. 15. Dai 1573) Deputirten ber Landschaft, bes Confiftoriums (Wismanns Unnalen ber wolfenb. Lanb fchaft 3. 1624. 6. 116.) und ber Rathstube bestanden Das Rescript ober vielleicht Ausschreiben, ermabnt gwar ber Confiftorials und Rirchen-Rathe, aber baraus folgt nicht, bag folde eine bloge Deputation ber Rathftube gewefen Die Rubrit biefes Ausschreibens ("wegen Sand babung ber fürstl. Rirchenordnung und Berordneten Confiftorii.") wenn nicht auch bie angeführten Grunbe bagegen fprachen, ift bawiber, und in bem Ausschreiben felbit ift immer von einem Confistorium, fowie auch in ber Declaration vom 18. Septbr. 1596 bie Rebe, und unterscheibet baffelbe von ber Rathftube. In biefer heißt es im introitu: »Wir zc. entbieten unfere Sof= unb Canalen = Rathen, Bice = hofrichtern und Affefforen, auch Confiftorial= und Rirdenrathen ic. Desgleichen ein Gericht bem anbern in fein von uns anbefohlenes Amt und Jurisdiction greife und Intracht thue. Sachen

fo bahin nicht, sonbern vor bes andern gehöre, annahme 2c. sonberlich aber Sachen, so Pfarr: Kirchen, auch geistliche Lehn, und andere bergleichen Sachen, betreffen, und versmöge unserer publicirten Kirchenordnung, ohne allen Streit und Mittel, vor unser geistliches Gericht gehören vor dem weltlichen Gerichten und vice versa angenommen werden. 2c.

Wie dieses geistliche Gericht in biefer Zeit sich unterschied, zeigen auch die braunschweigischen Sandel. Es unterschreibt sich hier Braunschw. Consistoriales und Kirchenrathe und es hatte seine eigene Titulatur, wie das Ausschreiben vom 10. Novbr. 1591 ersehen läst.

Ware bas Confistorium mit ber Rathstube verbunden und nur eine Deputation besselben gewesen, so wurde es burch die Berordnung vom 30. August 1699 geschieden worden sein. Denn diese bestimmt die Geschäffte ber vormaligen Rathstube, des nunmehrigen Geheimerathscollegiums genau.

Ein anderes untrugliches Merkmal als die angeführten, baß das Confistorium nicht von der Rathstube beputirt, sondern ein besonderes Collegium war, läßt sich daraus hernehmen, daß in demselben auch Mitglieder sagen, welche nicht Mitglieder der Rathstube waren.

Wenn der Canzler Schwarzkopff in seinem Bebenten circa sacra (abgedruckt in Thomasius juristischen Händeln 2. T. S. 300. §. AVIII) sagt: Db nun zwar nebengesetermaßen das Consistorium tein eigenes Consistorium, sondern ein Appendir der fürstl. Rathstube war, so repräsentirten dennoch 3 obgemeldete Personen (Statthalter, Canzler und Generalsuperintendent) in redus quotidianis et non adeo arduis, bas Confiscium: fo muß man nicht außer Acht lassen, baß sein Bebenken eine Streitschrift gegen ben ammaßenden hofprediger und Obersuperintendenten Basilius Sattler, welchem er sich, sowie dem Dr. Daotrius, widersehte, nach des Erstem Tode dem Dr. Daotrius, widersehte, nach des Erstem Tode denn auch bein Geistlicher das Directorium im Consistorium wieder erhielt. Schwarzstopf widerspreicht sich auch sedst, wenn er den sein sollenden Appendix, ein Consistorium nennt, denn diese Benennung hatte zu siener Zeit schon eben die Bedeutung, als sie jeht hat, wie die angesührten Gesete und die Ausschreiben an die Generalconsistorien z. B. vom 18. April 1573 erweiset.

Menn man fich jur Unterflügung ber Behauptung, als fei bas Confissorium nur eine Deputation ber Rath ftube gewefen, auch auf Rehemeiers Rirchenhiftorie bet Stadt Braunschweig. T. III. S. 327 beruft, fo bebenkt man nicht, bag 1568 bie Rirchenordnung noch nicht publicirt war, und baber ein Confistorium noch nicht benannt werben tonnte, fonbern ber Bergog (welcher ben Gigungen feiner Collegien befanntlich beiwohnte), und andere geife liche und weltliche Mitglieber. Diefe repedfenteirten bat Confiftorium. In bem Bertrage gwifchen bem Bergege und ber Stadt Braunfcweig vom 10. August 1869. worauf fich bie vorgenommene Belehnung grundet, heißt es: — — — »es ist bedacht, daß Sr. fürftl. Gnaben von jeber Gemeine einen Pfartherten nennen, auch Sr. f. G., geiftlichem Confistorio au epaminiren jugeschickt werben follen«, und Seite 249 wird auch bas Confiftos rium als Examinationsbeborbe benannt, wie es in bem benannten Bertrage feftgefeht mar.

### Auszug aus Confiferialacten, moburch vorftebende Behauptungen Beflätigung erhalten.

- Am 8. Juli 1569 war Generalconfistorium zu Wolfenbuttel angesetzt und baselbst die »Consistoriales« gegenwärtig:
  - Dr. Marterius Remnitius, Dr. Bart= holb Richius, Seinr. v. b. Luhe, Erasm. Ebener.
- 1569 ift ber Pastor Weber zu Boigtsbahlum vor einem ehrwürdigen Consistorio im Stifte St. Blassi zu Braunschweig von bem Dr. Chemnitio, D. Reiche zc. eraminiret.
- 1572 mar Ricol. Setencerus Dr. Theolog. »Generaliffi= mus des geiftlichen Confistorik.«
- 1574 ift ein General Confisterium zur Gius gehalten. Im 21. Deche. unterschrieben fich "Fahrfil. Ru." bahin zum Consistorio generali abgesandte geistliche und weltliche Rathe."
- 1575, ben 19. Jan. unterschrieben sich Rirchenrathe Dr. Josias und Chnerus.
- 1576 war die Unterschrift: Dat. Rittershausen den 21. Jan. 1576. »F. B. alba zum Consistorio versordneten Rathe, am 1. Febr.: F. B. jego daselbst anwesende Rirchenrathe; am 29. Mai: Dat. Helmstadt, re. Kirchenrathe;
- und fo lautete die Unterschrift bas ganze Jahr hindunch und auch in folgenden Jahren, doch wird auch wot »Consistoriales und Kirchenrathe, "gesagt s. die Braunschw. Händel E. 2. S. 24 u. folg. Im Jahre 1596 und

#### 424 XXIV. Festlichkeiten zu Salzthalen im Jahre 1733

1608 nennt sich das Collegium »fürstl. Braunschw. Conssistoriales und Kirchenrathe« nimmt Beides also bie Braunschw. Sandel E. 2. S. 99 und die Expeditionen geschahen in der Consist. Canzlei. Nach diesen Jahren unterschreibt es sich bald Consistoriales und Kirchenrathe« nimmt Beides also für gleichbebeutend.

#### XXIV.

Festlichkeiten zu Salzthalen im Jahre 1733 bei der Vermählung Friederichs II. als damaligen Kronprinzen. von Preus gen, mit der braunschweigischen Prins zessin Elisabeth Christine.

Bon bem herrn Abvocaten und Rotar Klinkharbt in hilbesheim.

Friederich Wilhelm I., König in Preußen, hatte bekanntlich die braunschweigische Prinzessin Elisabeth Christine für seinen Sohn, den Kronprinzen Friederich, zur Gemahlin ausersehen, und deshalb war mit Übereinstimmung des braunschweigischen Hofes festgefett, daß die Trauung und die Bollziehung des Beis

lagers am 12ten Junii 1733 zu Salzthalen geschehen sollte.

Der Kronprinz war bamals im 22sten Jahre; benn er war geboren am 24. Januar 1712. Die ihm bestimmte Gemahlin befand sich im 18. Jahre; sie war nämlich geboren ben 8. November 1715.

Der König und die Königin hatten beschlossen, ben Kronprinzen zu begleiten, und mehre Tage vor und nach der Trauung in Salzthalen zu verweilen; baher wurden von dem regirenden Herzoge von Braunschweig= Wolfenbüttel, Ludewig Rudolph, schon einige Monate vorhin zu einem wurdigen Empfange sammtlicher hohen Herrschaften, zu einer prachtvollen Einrichtung der für selbe nöthigen Zimmer im Schlosse und zu einer anz gemessenn Begehung von Festlichkeiten große Zubereistungen getrossen.

Der Herzog Eubewig Rubolph ließ auch eine Instruction abfassen und austheilen, damit ein jeder am Hofe erfahren moge, welche Festlichkeiten an den Tagen, während beren die hohen Herrschaften in Salzthalen verweilen würden, Statt haben sollten, und damit ein Jeder sich barnach gehörig einrichten könne. Diese Instruction, welche ich wörtlich und buchstäblich so mittheile, als sie abgefaßt ist, lautet, wie folgt:

»Den 10. Junii (1733) ist die hohe Ankunft bes Königes und ber Königin Majestät, wie auch des Kronpringen Hoheit zu Salzthalen.

Den 11. Ruhetag; aber bes Abends eine Comebie von Cavalliers und Dames le Glorieux genannt.

### 426 XXIV. Seftlichleiten ju Salzthalen im Jahre 1733

Den 12. ift bas bobe Beilager.

Den 13. Ruhetag; aber bes Abends eine fingenbe Paftorale.

Den 14., als am Sonntage, wird die Einsegnungsspredigt von dem Abt von Mosheim gehalten; darauf wird des Mittags in der Orangerie gespeiset, und zwar an einer Tasel von 50 bis 60 Couverts; des Abends eine Opera, Pantenope, genannt.

Den 15. Vormittags macht das Bevernsche Regiment seine exercices vor der Stadt Wolfenbuttel, nach beren Endigung sahren und reiten die hohen herrschaften nach Wolfenbuttel, und speisen des Mittags und Abends bei des Herzogs von Bevern Durchlaucht, um den neuen Saal einzuweihen.

Den 16. wieber nach Salzthalen; bes Abends ift eine-fingende Pastorale.«

Damit ber Trauungstag selbst, nämlich ben 12. Junii, so viel als möglich, glanzend gefeiert werden möchte, ließ der Herzog Ludewig Rudolph an alle, welche Erb = und Hof-Amter am braunschweigischen Hofe bekleis beten, sowie an den gesammten Landadel, Auffoderungen ergehen, um an jenem Tage gegenwärtig zu sein und hertommliche Dienste dei der Trauung sowohl, als bei der darauf Statt sindenden Tasel zu verrichten.

Der damalige Oberappellationsrath Jobft Lubewig Abam von Dibershaufen zu Belle erhielt als Altester bes Geschlechts von Olbershausen und als Erbmarsthall zu bem Enbe bereits unter'm 26. Aprif folgende Auffoderung: 1)

<sup>1)</sup> Das Erbmarschallsamt war in bem bruunschweigischen Lanbestheile, welchen bekanntlich herzog Albrecht ber Große

"Bon Gottes Gnaben Lubewig Rubolph Hertog zu Braunschweig und Luneburg 2c. Unsere Gunft zuvor, Ebler vefter lieber getreuer.

Nachdem zu Vollziehung bes Beplagers zwischen bes Eron=Pringen von Preußen Königl. Hoheit und Unserer herhlich geliebtesten Enkelinn ber Prinzessin Elisabeth Christine Lbb. ber 12te bes nechstemmenden Junii, wird sepn der Freitag nach dem ersten Sontage post Trinitatis, bestimmt und festgesett ist, mithin daben ein und andere Auswartung nothig seyn wird, deren ihr vermöge eures tragenden Erb=Amts euch zu unterziehen habet: so wollen Wir gnädigst, daß ihr Abends zuvor, nemlich ben 11ten Junii euch unausbleiblich alhier einfindet, vorher aber Unserm Hof=Warschal=Amte melbet, mit wie vielem Persohnen und Pferden ihr zu kommen gedenket, auch falls ihr zu erscheinen unumgänglich verhindert wäret, solches in Zeiten an Unsere Geheimte=Raths=Stube hiefelbst anzeiget, und sind Wir schließlich euch zu Enaden

Albrecht ber Große in ber mit seinem Bruder Johann vorsgenommenen Theilung der väterlichen Lande erhielt, schon sehr früh an das Geschlecht von Oldershausen gekommen, und als jener Landestheil nachber in mehre Fürsenthümer, nämlich in das Grudenhagensche, Göttingensche, Wolfenbüttelsche und Alensbergische zersiel, wurde das dem Geschlechte von Oldershaussem hergebrachte Erdmarschallsamt an allen herzoglichen Höfen als gemeinschaftlich betrachtet; ja die Herzöge machten sogen ausbrücklich aus, daß jenes Amt gemeinschaftlich bleiben sollte: daher wird noch jest der jedesmalige Alteste des Geschlechts sowohl von den Perzögen von Braunschweig-Wossenbüttel wegen dieses Kürstenthümer, als auch von der Krone Hannover wegen der Fürstenthümer Kalenberg und Grubenhagen mit dem Erdmartchallsamte belebnt.

### 428 XXIV. Seftlichfeiten ju Salzthalen im Sahre 1733

geneigt. Gegeben in Unferer Beftung Bolffenbattel ben 26ften April 1783.

Lubewig Rubelph.

Dem eblen vesten, Unserm Erb. Marschall und lieben getreuen Johft Lubewig Abam von Olberthausen, Konigl. Großbritannischen und Churfürstl. Braunschweig. Luneburgschen Ober. Appellations: Rath zu Gelle". 2)

Das ber Erdmarschall Jobst Lubewig Abam von Olbershausen an dem Tage, der ihm von dem Herzage Lubewig Rubolph bezeichnet war, nämlich am 11. Junii 1733, sich einstellte, brauche ich kaum zu erimnern; benn berfelbe liebte Pracht und große Kestlichkeiten.

Der mehrerwähnte Erbmarschall führte nun nebst bem Erbkuchenmeister, indem von Beiben Stabe getragen wurden, am 12. Junius ben Kronprinzen von Preußen und bessen Braut, welchen sammtliche hohe herrschaften folgeten, zur Trauung in die Capelle zu Salzthalen; nachher führte berselbe auch nebst dem Erbschenten, indem von Beiden wieder Stabe getragen wurden, die hohen herrsschaften zur Tafel; hier reichte derselbe alsbann dem Kronschaften zur Tafel; hier reichte derfelbe alsbann dem Kronschaften

<sup>2)</sup> Jobst Lubewig Mann von Oldershausen war geboren ben Ishen Juli 1700. Er sudirte zu Kintein, Halle und Loiden, wurde dann Hofgerichtsasseste zu Hannover, darauf im Jahre 1728 Oberappellationsvath zu Zelle, im Jahre 1737 Landbrost des Färstenthums Grubenhagen und endlich im Jahre 1738 Landbrost des Färstenthums Sachsen-Rauenburg, in welcher Würde er im Jahre 1754 starb. Er war verheirathet mit Sohlie Karoline von Reden, verwitwet gewesener von Knigge, Tochter des Oberhofmarschalls Franz Johann von Reden ohne Kinder.

prinzen die Serviette, nachdem der Erbkammerer bas Handwasser gegeben, und der Graf Dehn bas Beden gehalten hatte.

Der Kronprinzessin wurde von dem Erbschenken bie Serviette gereicht, nachdem der Erbsüchenmeister das Handwasser gegeben, und der Graf von Schulenburg-Hehlen das Becken gehalten hatte; der Herr von Steinberg auf Bodenburg hatte einstweilen die Handsschuhe der Kronprinzessin in Empfang genommen.

Der Abt von Riddagshausen verrichtete bei dem Beginnen ber Tafel bas Tifchgebet; der übrige gegenswärtige Landadel trug die Speisen auf, und reichte solche auch herum, indem ben Herr von Miestedt auf Burgdorf vorlegte und vorschnitt.

Welche Zeit liegt zwischen 1733 und jest! Welche Begebenheiten von da au bis jest, und wie hat sich Alles, Alles geändert! Was waren im Jahre 1733. Walfenbuttel und Salzthalen, und mas sind beide Orter jest? — 3)

<sup>3)</sup> Ob noch wohl die am 11ten Inni 1733 aufgeführte Comödie und der Tert zu der Oper Pantenope, entweder gedruckt oder im Manuscripte zu haben, und ferner, ob noch wohl die Musik zu der erwähnten Oper und zu den singenden Bastocalen, so wie die Terte der letzten, vorhanden sein mögen? Wegen Friedrichs II. und überhaupt, um den damaligen Geschmack in der Dichtkunst und Musik mit dem setzigen vergleischen zu können, halte ich, was mich betrisst, die aufgeworfene Frage nicht für uninteressant.

#### XXV.

#### Arane.

von Berthold von Solle. \*) Ditgetheilt von bem herrn Privatbocenten Dr. B. Ruller ju Gottingen.

# Erftes Bruchftuck. bir beginnet crane

5

Dur truwe sich behuset hat, hat be zuht ban bi ber tat, Dietmuot unde barmicheit, helphet ben milben tragen ir kleit, ich meine an menschen live, it sit an mannen ober an wive, baz ist ein minnincliche wat, bar mite se ere bestoten hat. Ir ist aver vil kleine,

<sup>\*)</sup> Wir theilen bas in biesen Blättern, oben S. 57 ffl. besprochene Gebicht so mit, daß wir die Schreibweise ber Hanbschrift meist beibehielten und nur, wo es möglich war, durch Besterung von gröbern Fehlern einen lesbaren Text zu geben uns bestrebten.

B. 4. wortlich: Da wo Trene wohnt und bem Freigebigen bas Aleib tragen hilft; aber bas Letie ift unverständlich und wahrscheinlich verborben.

<sup>5.</sup> an menfchen live wim menfchlichen Leben".

<sup>7.</sup> wat "Gewand."

<sup>9.</sup> vil fleine "fehr wenig."

| XXV. Krane, von Berthold von Solle. | 431 |
|-------------------------------------|-----|
| be be tugenden reine                | 10  |
| Algemeine an fich tragen.           |     |
| Sc moz algeliche flagen,            |     |
| bat gubt ift bin gebrungen          |     |
| von ben alben un von ben jungen.    | _   |
| Unjuht ift ber man nu gheret:       | 15  |
| untruwe vaste mit ir veret          |     |
| unbe prebitet an bem rite.          |     |
| Ic faget iu werlite:                |     |
| fe hant fich harte vil vortart,     |     |
| be ir lere hant gelart.             | 20  |
| Ir hat alle wol gehort,             | •   |
| honlich lachen unde bose wort       |     |
| baz ist nu ein meine site:          |     |
| da irmervet se be helle mite.       |     |
| Nu willch iu ton bekant,            | 25  |
| wu ein getruwe truwe vant:          |     |
| fo mir be warheit hat geseit        |     |
| ein vorste junc unde gemeit         | ·.` |
| von Brunschwich herzoge Johan,      |     |
| uph ben ich wol gezehen kan;        | 30  |
| want fin munt vil note spreke,      |     |
| bag her iz mit willen breke:        | •   |
| bes moze ber lip wol gevaren,       |     |
| un de sele bort got bewaren.        | •   |
| Her juch mir ber waren mere:        | 35  |
| Are loss tour are concrete tours.   |     |

<sup>28.</sup> gemeit "flattlich."
30—32. "auf ben ich mich wol berufen kann, weil er nichts fpricht, bas er nicht hält."
35. "er verkundete mir die wahre Geschichte."

we gesein were
en vorste an ber Unger lant,
an bem was werbicheit bekant.
Her lebete aw sinem riche
einem vorsten so gesiche,
Daz von siner werdicheit
an vremeden landen wart geseit.
Sin hof stuont imber ophen;
dar mohte wol zo hopsen
De uz vremeden landen quant.
Wen her gesach unde vornam

40

45

### Bweites Fruchftfich.

(Die brei Brüber Sayol, Agortin und Agortot, mit ben Beinamen "trane, valle, flare" — Kranich, Yalke, Staar —, Sohne bes im ersten Bruchflick erwähnten Königs von Ungart, kommen an den hof des beutschen Kaisers. Durch einen Bekannten ihres Baters, Gottfried, erlangen sie ble Begünftigung am kaiferlichen hofe als Pagen (Kinde) bienem zu bürsen. Um :Bhlaffe bes Bruchflicks wird Aceloide, die schoen Saufers, in die Erzählung einneführt.)

Bor al ben vorsten an ben rat,
baz al ir raten uph im stat:
Sobefrit ist her genant.
De bri be braten alzehant,
Dar man im ben ritter wisete,
ben ber wert so hoc prisete.
Sayol zuchtichliche trat
vor ben ritter unde bat,

5

II, 4. alzohant mogletch."

<sup>11.</sup> porfpan "Spange."

# 434 XXV. Krane, von Berthold von Holle.

| Der jungen warte was zohant, fo im be alte tebe bekant. | ٠. |
|---------------------------------------------------------|----|
|                                                         |    |
| De gengen an be terten ftan,                            |    |
| went be teifer quam gegan                               | 40 |
| mit grozeme gebrange.                                   |    |
| Is newas niht lange,                                    | `  |
| her gewan ben stol aleine,                              |    |
| und mit im neman gemeine.                               |    |
| Do ber alte bes wart gewar,                             | 45 |
| ben kinben wencte ber zo im bar.                        |    |
| Her brachte fe zuchteliche                              |    |
| vor ben feifer riche.                                   |    |
| [Ber fprach:] "bere, hat ir bag vornomen?               |    |
| beffe fint fint nach mir bere tomen                     | 50 |
| uz bremeben lanbe.                                      | •  |
| Sint baz ich irfanbe                                    |    |
| ir mage und ir flehte wol,                              |    |
| bor rebt ich vor fe beten fol,                          |    |
| baz ir fe zo rehte untfan.                              | 55 |
| Ir fult fe nergen von in lan:                           |    |
| fe folen wefen temerere:                                |    |
| ich bevele fe iumer lere,                               |    |
| daz ir im borch mich wesen guot.«                       |    |
| Des han ich willichlichen must,«                        | 60 |
| fprach be feifer alzohant.                              |    |
| »Weren hunbert bir gefant                               |    |
| fe folben alle bi mir fin.«                             |    |
| De beval be schonen kindelin                            |    |
| beme be finer kemerere plach:                           | CZ |
| baz duhte im ein vrolich tach.                          | 65 |
| and andre met keer aconcia encia-                       |    |

Nu hete ber keiser riche eine tohter minnincliche, be Acheloide was genannt. Waz ie schone was an maget gewant 90 ober werdicheit gewiset —

<sup>68. &</sup>quot;bem ber gu feinem Guter gefet war."

<sup>75.</sup> went "bis."
80. 81. "baß fie bie Gerzen ber Frauen für fich einnahs men." vergl. IV, 251.

<sup>82.</sup> fint machher, spåter."

### Brittes Brudftnd.

(Die schöne Acheloibe, von Liebe ju Smol, bem helben bes Gebichtes, entbrannt, bespricht mit ihrer Breinden Achte bie Mittel, wie fie zu ihm kommen konne, ohne ben Anstand zu verlegen.)

Juncvrowe, ich ton iu bekant, Dat fal be jene mefen, bar go han ich en uz erlefen. Sin berge ift ane borperheit, borch in fult ir fin gemeit. " 5 "Achute, bat wirt al getan, ich wil ene go einer ichowe han. Wirt an beme bergen min, Achute, nach bem rate bin ----(De bre wurben alzohant 10 valte, ftare un Rrane genant: ever anbern namen men vorgat bat helben fe al ane hat.) Ru gewan fe lief an ir muot, fo noch getrume herze tuot, 15 ben fe go brunde hete irtorn, bax al ie schowen mart verlorn, wan fe ene niht enfach. baz buhte ir ein unvrolich tach. Ber lievete ir von tage go tagen. 20 Nu begunde se ir minne iggen.

III, 4. borperbeit erobe Gefühllefigfeit.

<sup>5.</sup> gemeit "froh."

9. hier fcheint etwas zu fehlen; bagegen paßt, was B. 10 — 13. berichten, bag bie brei Brüber die Beinamen Falke, Staar und Kranich erhielten, nicht hierher.

| baz fich it herze bestirwach,       |           |
|-------------------------------------|-----------|
| bag fe Achuten bes vorjach,         |           |
| dar fe mit ir eines was             |           |
| gefezen an ein grone gras.          | <b>25</b> |
| Se sprach: "Achute vrundin,         |           |
| mir wil herze unde fin              |           |
| von rehter not zobrechen;           |           |
| ich moz Kranen sprechen,            |           |
| ober ich lege bes lives tot.        | 30        |
| Achute, rat mir zo ber not,         |           |
| want bin munt mit trumen raten fan, |           |
| we ich bem truwen werben man        |           |
| mit zuhten baz gekunde              |           |
| baz ich en han zo vrunde            | 35        |
| geforen, also bu riete mir.«        |           |
| De schone Achute sprach zo ir:      |           |
| min moter be hat mir gefaget,       |           |
| baz mich von mannes groze jaget:    |           |
| bo se mich wolbe mit ir han,        | 40        |
| fe bot mir, baz ich folbe lan       |           |
| mit rittern' reben aleine.          |           |
| Ine weiz, we se iz meine.           |           |
| Dat hez se mich lazen uff jach      |           |
| dar mohte komen ein schate nach,    | 45        |
| ben neman mohte irwenden.           |           |
| •                                   |           |

### Viertes Bruchftnick.

(Sapol hat burch feine Tapferkeit bie schone Acheloide erworben. Beschreibung ber Vermählungs Frierlichkeiten. Während berfelben

<sup>22. &</sup>quot;bağ fie ben feffen Entfching fußte."

erscheint eine Jungfrau mit ihrem Bauber, welche ben Kaiser um einen Kämpfer gegen ben Gatten ihrer Schwester bitten, ber ihnen ihr Erbe entreißen will. Der Kaiser sagt ihnen benselben zu, boch erk, wenn bie Bellichteiten ber Bermählung beenbist seinen. Da ihnen bie Wahl überlasten bleibt, so wenden sie sich an Gapol. Dieser leiste bem Gebote ber Ehre Folge, ohne auf die abrathenben Bitten ber Renvermählten zu achten; er verifpricht sebo wenigstens nach einem halben Sabre zurückzeibern. Acheloibe wird von Gapols Marschall Arsundin, der den seinem Derrn dargebotenen Brautschaft verschmäht, nach Ungarn geleitet.)

Des balp mir al min milticheit: Ber us vremeben lande nach mir reit, ben untfenc ich broliche. Ic han manigen ritter riche weber ghefant ber vromen fin. Ic mane uch bi ben trumen min: Laget uch ritter bringben; bar an mag iu gelingben vint man burtel iuwer bant, 10 ... en .... phant . . nber vorsten . . . rne eine fin: bes fult ir ban be trume min.« Sine femerere ber balen bot be fronen riche von golbe rot, be ber koning troch von Ungerlant, 15 be was von fost riche erfant. Dar mite wart gefronet bar be icone Acheloide clar. Dag bete Affundines hant:

<sup>8.</sup> burtel "burchlochert." Aber bas ganze zum Theil Indenhaft Erhaltene bis B. 50. ift nicht recht verftanblich, weil aus ben vorigen Bruchftiden ber Busammenhang nicht flar wirb

| XXV. Krane, von Berthold von Solle.  | 439       |
|--------------------------------------|-----------|
| Dar . ou . ir lute un lant.          | 20        |
| Der teifer vroliche fprach:          |           |
| ugrozer truwe ich nene fach,         |           |
| ban be hir ist an mir gefchen.«      |           |
| Se begunden im alle lobes jen        |           |
| bem unvorzageten Affundin,           | 25        |
| be wol tete an bem heren fin.        | •         |
| Der milte hoghelobte sprach:         |           |
| Do man mir bes prifes jach,          |           |
| bar was ic gar unschultich an.       |           |
| Des koninges mafen troch ber man,    | 30        |
| bem fe zo rehte geernet waert        |           |
| un manigen struchen hat gelart.      | •         |
| Solven troch ic be cranen vor war,   |           |
| ich brabte se eteswenne bar,         |           |
| bar man baz prisen                   | 35        |
| (hier fehlen vier Berfe)             |           |
| Se irwarf hir pris                   | 40        |
| De feiser sprac ir                   |           |
| ic fach werliche bar                 |           |
| ben vianden gheven                   |           |
| baz se en in b                       | -         |
| Ru sprac ber keiser                  | 45        |
| ic un ir vor sten                    |           |
| De hogecit fal in                    |           |
| min leit ist allez nach lieve irgan. |           |
| Ein tanz wart gemacher bar           |           |
| von maniger juncvrowen clar          | <b>50</b> |

<sup>49.</sup> nein gemeinschaftlicher Sanz wurde aufgeführt."

### 440 XXV. Krane, von Beetholb von Holle.

ust maniger vrowen tiche
geziemeret kosteliche,
be borch Acheloiden bete
uz erem lande voren mete,
wol gestalt ust minnincisch.
Dar was manich ebete prove rich
zo hove mit eren heren komen
borch schowen, als ich han vornomen.

55

60

65

70

75

Ru brabte ber milte Uffundin Rranen ben beren fin bi Acheloiben zo ber funt. Bormar, bar gaf ir zwier munt von rote alfo lehten fchin, als ein bovet groz robin an finer varme were vollentomen. 3d ne han von fagene ne vornomen amei fo minnincliche lip: fe were maget ober wip, ir schone mas allet bin geleit Legen ber koningen gemeit. Mu brabte ber teifer alzohant, , als im so prowben was gewant, ber vorsten ol geliche, bi be ebelen promen riche uff be heren alle go ber ftunt, Mir tuot be aventure tunt: be tank wart fo vorfcheiben

<sup>52.</sup> geziemerei "gefchmuckt." 77. vorscheiben "angesebnei."

| XXV. Rrane, von Berthold von Holls. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| von ben richen beiben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ich meine ben teifer und Affundin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| A Property of the contract of | 0 |
| Rat ber milte feiser nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| mit Assundin, als iz gezam,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| we her gesehen solbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| be vorsten, wen her wolbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • |
| ezen kegen ber aventstunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 |
| Do riet im Assundines munt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| her sprach: moht ie be gewelbe han,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| also fe bi ben vrowen gan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| baz se also wolden fizen nebw,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| er is kleine be bar fprechen weber. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 |
| De rat deme keifere hagete:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ber milte unvorzagete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Affundin mit im trat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| se alle sunderliche bat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| baz se sigen wolben, -9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 |
| wenne fe ezzen folben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| bi ein ander niber uf ben plan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| De volge wart im bar getan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| von im allen zo ber ftunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Do im wart be mere bent, 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 |
| man bot im freigen over al,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| be vor ben vorsten hoten schat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Der tang bar mebe ein ende nam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Anafen vil gereten quam:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |

<sup>93.</sup> Diefer Bers scheint verborben; wenigstens schließt er sich nicht genau an ben folgenben.
102. schal "frohlicher Larm."

# XXV. Rrane, von Berthold: von Solle.

| bar wart manich teppet breit         | 105 |
|--------------------------------------|-----|
| niber uf baz gras gespreit.          |     |
| De temerere brahten zohant           | •   |
| ber vrowen fiben gewant.             |     |
| Dar wart gestolet ertiche            |     |
| ber ebelen vrowen riche.             | 110 |
| Nu trat ber keiser alzohant          | •   |
| bar her Acheloiden vant.             |     |
| Ber bot bar fwigen unt fprach:       |     |
| bis wirt ber minne ein vrolich tach, |     |
| bas ir zwe zo samene tomen.          | 115 |
| Dar wart hant in hant genomen:       |     |
| her gaf fe zo famenbe zo ber funt.   | •   |
| Do tufte vrunt an vrundes munt,      |     |
| alfo fe heten vor getan.             |     |
| Mu sazen se niber uf ben plan,       | 120 |
| be vorsten unbe be vromen.           |     |
| Buht mohte man bar schowen,          |     |
| bar imber bi ein ander fag           |     |
| ein vorste und ein vorstin und ag:   |     |
| ein here und ein vrome               | 125 |
| an minninclicher schowe;             |     |
| ein ritter und ein juncorowelin.     | •   |
| Dar gaf von varemen fehten foin      |     |
| vil manich suoze munbel vot,         |     |
| bes maniges berze quam in not.       | 130 |
| Ru hete geschaffen Uffundin          |     |
| Acta Acta Delianition out            |     |

<sup>109.</sup> Da wurde für Acheloibe ein herrlicher Sit bereitet; benn fie ist die nebele vrowen; ober es muß nben ebelen vros wenn gelesen werben.

| XXV. Krane, von Berthold von Solle            | . 443 |
|-----------------------------------------------|-------|
| be bae brozaten folben fin                    |       |
| uft schenken, als ich han vornomen.           |       |
| Man fach fe ziemeret tomen                    |       |
| uf roffen gros ber gereten                    | 135   |
| de se nach erlichen seten                     |       |
| von im swungen mit ber hant.                  |       |
| Dar mohten, losen wol ir pant                 |       |
| be knafen, be ba guotes gerten.               | - 1-  |
| De stollen se ir werten,                      | 140   |
| baz ir wart vil manich riche.                 | •     |
| Dar biente werliche                           | _     |
| vif hunbert, als ich han vornomen;            | •     |
| ich bin wol uf be mers komen.                 | 145   |
| Nu horet vremede mere<br>von einer maget here | 140   |
| un er gelich ein knapelin,                    |       |
| be von zwelf jaren mohte fin.                 |       |
| Se reben zuhteliche                           |       |
| vor ben teifer riche.                         | 150   |
| Der knape trumetiche fprach,                  |       |
| bo her ben teifer an gefach:                  |       |
| svon Rome ebel voget gemeit,                  |       |

132. brozaten "Eruchseffen".

ich Nage in Cageliche leit, unbe bar zo be swester min. Ein vorste wil gewelbich sin

<sup>137</sup> ff. fie überließen die Roffe nach den damaligen Site ten, wo Freigebigfeit bei folden Gelegenheiten für eine unerläßliche Augend galt, dem, der fie haben wollte. Daburch wurde benn mancher in den Stand gesetzt, seine versetzten Pfander einzulosen.

### 444 XXV. Rrane, von Berthold von Solle.

over unfer zwier erve teil; her tuot uns so grot unheil. an luten und an lanbe gar: nemet unfes rehtes war. 160 Dax wil ich iu tuon bekant: ber fprichet erven an unse lant. Sin vrome is be fwefter min : fe wil borch bag welbich fin, bat fe is go iren jaren tomen. 165 Se bat ein man genomen, be fper borch minne fwenben tan. Ber ift fo vullentomen ein man, bas her mit ziofte reret, 170 be jene be tegen im teret, bem gevet ber aventure wer. Werber vogt, nu ftet min gher, bag ir und helfe tuon befant. Sole wir behalten unse lant, 175 fo moze wir einen ritter han, ber ime ftrites wille wiber fan unbe im fi gelich geborn: her ift ein fovfir ug irtorn. Min vater bat in gescheiben 180 mit erve von uns beiben:

178. fovfir "Saphir."

<sup>167.</sup> Bei Turnieren und ahnlichen Gelegenheiten viele Speere ben Damen zu Chren zu brechen war ein vorzüglicher Rubm bes Ritters.

<sup>169.</sup> zioste, sonst tjoste, ist der Zweikampf, in welchem die Ritter zu Pferde mit eingelegter Lauze auf einander bosrannten. reren ist "fallen machen."

XXV. Kraus, von Berthold von Holle.

nu wil ber unfe riche hare, uns newerde helfe von in getan." Der keifer juhteliche fprach: mat ich iu gehelfere mach, bas wirt sohant von mir getan.« "Go fult it und fiefen lan einen finen gelichen, ber beme vorsten richen bord une ftrites wille irftan.« Der feifer fprach: "bas wirt getan, wen be hogzit ende hat; fo tiefet mar iumer wille ftat." Se sprachen proliche: 195 "werbe voget riche, jumer tugent vergeibe in got! wir halben gerne iume gebot.a Do nam be sueze Affundin bat schone juncorowelin 200 von bem perbe alzohant. So große schone men an ie vant, bas fe ir tugenbe jahen, be se mit ougen sahen. Men fatte bat schone megetin 205 bi ein ander juncvroweiin: Men nam bes knapen guste war unde hielt se erlichen bar, al wen be hochit ende nam mit vromben, als is gesam.

<sup>201.</sup> ir tugenbe jahen "ihr Trefflichkeit zugeftanben."

### 446 XXV. Krane, von Berthelb von Holle.

| Sol ich iz han gerebet al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| baz hoviren un ben fchal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210         |
| ben men an manigen vorften fach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| be valfchen spottere fprechen : ach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| we mobte imber al bas gefchen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| borch baz be mine rebe vehen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| fo mog min tunft geteilet fin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 215         |
| Do ich fprach we be ber man uft gin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210         |
| mit swerten pris erworven hat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _           |
| fe twanc ir herzen valfchet rat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •           |
| bas fi ber zuht vorgazen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| uft mine rebe magen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 220         |
| burch bag newerbich in nimber holt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 440         |
| Bon Holle heiz ich Bertolt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| The state of the s |             |
| ich moz aver be valfchen klagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| be mannes tugenbe weber sagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| be uph ir liph un uph ir gust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 225         |
| erliche were bicke buot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| De fpottere bulten gotes bat!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Ru wil ich reben vorbat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| bes sal men mir be volge lan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Dar wart so erliche getan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>23</b> 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

bar was hovieren wider firit von manigem vorsten riche,

<sup>210.</sup> bas hovieren "bas festliche Geprange."

<sup>214. &</sup>quot;weil fie mein Gebicht fcelten."
216. In "man un gin" ftedt gewiß ber Rame bes Gelben in einem frühern Gebichte von Bertholb.

<sup>224.</sup> weberfagen "Fehbe anfünbigen."
232. wiber first num bie Bette."

| XXV. Krane, von Berthold von Holle. | 44           |
|-------------------------------------|--------------|
| baz rebich werliche.                |              |
| Daz ezzen bar ein enbe nam.         | 235          |
| Der tang go famenbe wiber quam:     | -            |
| her newas aber niht lange bar.      |              |
| De schone Acheloide clav            |              |
| an ir paulun wart se braht,         |              |
| bar ir ber vrowben riche naht       | 240          |
| unftuont von werbem vrunbe.         |              |
| Uns tuot be aventure tunbe,         |              |
| we fe zo samenbe quamen,            |              |
| bo fe be vrowen namen               |              |
| un legeten fe an ben arm fin.       | 245          |
| Dar wart munt an munbelin           |              |
| mit lieve gar gebrucket:            |              |
| bar unber be gene was gerudet       |              |
| Acheloibe an Gapole arm.            |              |
| Das mas eteliches vorften harm,     | 250          |
| be heten ir herzen anter bar,       |              |
| geschozen an be maget clar.         |              |
| De ritter unde de vrotven,          |              |
| be bar weren tomen bor schowen,     |              |
| be giengen von banne geneine:       | <b>255</b> ` |
| be zwei be bleven bar eine          |              |
| an bem paulun verborgen.            |              |
| Bil kleine was ir forgen:           |              |
| se waren unvordrozen.               |              |
| Mit vrowden wart geslozen           | 260          |
|                                     |              |

<sup>239.</sup> paulan, fonft ponlan "Belt." 248. be gene "fie, namlich Acheloibe."

### 448 XXV. Krane, von Berthold von Holle.

an Acheloiben arm Gavol. Min munt fol vorswigen wol ob ich bes hete tunbe, we bar vrunt mit vrunde vil lieflicher vrowbe plach 265 be langen naht wen an ben tach. Do quamen be vorften alzohant mit einem behorte bar gerant. Wil manich bere riche geziemeret tofteliche, 270 be bar bord minne waren gefant; manich rote rich irtant. be quamen mit fperen an ben behort. Men fach hir unde bort burtieren manigen werben man. 275 be erlichen fite began, Acheloibe gereten quam mit al ben vrowen uf ben plan. Se mobten wol ir ichowen lan, 280

mit al ben vrowen uf ben plan. Se mohten wol ir schowen lan, be mit troven ougen waren bar: er ansent was so rehte clar, baz se sich teren mosten ban gelich als ein wol senbe man,

<sup>268.</sup> behort, soust buhurt bas "Aufeinanberbringen von Mitterscharen, die unter mubanieren" vereinigt find." Durch solche Kampfspiele wurden gewöhnlich Feste verherrlicht.
275. hurtieren "floßen, rennen."

<sup>280</sup> ff. Die Frauen waren fo icon, baß ber Glaus ihrer Schonbeit bie Angen blenbete, wie ber Glaus ber Mittagefonne: wer fcwache Angen hatte, burfte fie gar nicht ansehen.

| XXV. Rrane, von Berthold von Holle.  | 449         |
|--------------------------------------|-------------|
| ber funnen niht erfiefen mach,       | 285         |
| wenne fe fteit fegen bem mittentach. |             |
| Sold ich iu fagen be richeit,        |             |
| we geziemeret waren ir fleit         |             |
| ber jungen feiserinne,               | _           |
| war folbich nemen be finne?          | 290         |
| we mir bat gesteine were bekant,     | ,           |
| baz von maniger wifen hant           | *           |
| kegen ein ander lach gebrungen bar   |             |
| von maniger junevrowen clar,         |             |
| be ir kunft fo hoe wifeten,          | <b>2</b> 95 |
| bo fe be bilte prifeten,             |             |
| be man bar underscheiben vant:       |             |
| manigen lewen riche irfant,          | ,           |
| be uf einen famit breit              |             |
| kofteliche waren bereit              | <b>3</b> 00 |
| mit maniger wizen benbe.             |             |
| Se truoch uf bem gebenbe             |             |
| be kronen ber von Ungerlant;         |             |
| an ber was richeit vil bekant.       |             |
| Sapol bar gereten quam               | 305         |
| mit rittern vil, als im gezam,       |             |
| zo ben vrowen alzohant.              | •           |
| Ein zohowen scharlaken want,         | •           |
| gefornieret mit hermelin,            |             |
| waren bar be kleiber fin;            | 310         |
| bar vor ein vorspan riche:           | •           |

<sup>302.</sup> gebenbe "Kopffcmud ber verheiratheten Frauen."
308. ein geschlittes Scharlachtleib, mit hermelin gefüttert.

### XXV. Rrane, von Bertholb von Solle.

| fin gurbel was ture werliche.     |     |
|-----------------------------------|-----|
| Richeit men mohte schowen bar:    |     |
| uf finem gelen trufen bar         |     |
| fin frone ftuont von golbe rot.   | 315 |
| Sinen gruoz ber im allen bot,     |     |
| ben rittern unde ben vrowen.      |     |
| Un im men mohte schowen           |     |
| einen ben aller fchoneften man,   |     |
| bes houbet trone ie gewan.        | 320 |
| Do fprach ber milbe Affunbin:     |     |
| wich bin marschale bes heren min; |     |
| ich tuon in vorsten al bekant:    |     |
| her gevet kronen unbe lant        | •   |
| ber be in uf schaben irtos,       | 325 |
| bar an fe bo fleine vorlos        |     |
| Se vortos foone un richeit;       |     |
| bes fol fe imber fin gemett.«     |     |
| Do sprach be feifer algohants     |     |
| vich tuon in vorften al befant;   | 330 |
| bir fteit vor mir be fwager min:  |     |
| ber fol mit mir gewelbich fin     |     |
| miner lute unbe miner lant        |     |
| tuon ich im lichen teil bekant.«  |     |
| Nu war iz im nach heite irgan.    | 335 |
| Se sagen neber uf ben plan,       | ,   |
| be vorsten algeliche              |     |
| ar aneless mileniks               |     |

<sup>325.</sup> Acheloibe wußte vorher nichts von Gapols königlicher Abkunft. Doch läßt fich bas Genauere, worauf sich biese Stelle bezieht, aus unsern Bruchftuden nicht nachweisen. 327. vertiesen "fahren laffen, aufgeben."

### XXV. Rrane, von Berthold von Solle.



uf manich famit riche, bar im mas geftolet mete vil gar nach vorftelichem fete. Un minninclicher fcome en ritter und ein prome faz imber bi ein ander bar, unde manich juncvrowe clar. Do man fe alle peifete 345 und uf be ichoneften wifete, be bar juncvrowen weren genant, bo tete man ir ben pris befant, ber vremeben un ber fleinen, un ber minninclichen reinen Uchuten, als ich hore fagen: ben pris fe beibe moften tragen. Was hulfe bas ich fagete vil ber meifter tunft un ir fpil, be vor ben vorften bar geschach, 355 un wo man hovieren fach be ftolgen uft manige lute, be beme feifer unbe ber brute bieneftes plagen zo ber git. Man fach bar bovieren wiber ftrit 360 manigen borch ber minnen gelt, be geziemeret uf bag velt quamen us manigen richen, be bar milbichlichen gaven ros ufi gewant: bar mart manich riche von im gefant. Won Ofterriche Agorlin, (Baterl. Archiv. Zahrg. 1841.) 21

### 452 XXV. Keane, von Berthoft von Holle.

| be gaf borch be geverten fing    |     |
|----------------------------------|-----|
| wer gave zo im gerochte:         |     |
| bord bas in manich societe.      | 370 |
| Ich weiz wol, baz bar Agoriet    |     |
| mit gevende willichlichen bot    | •   |
| ben gereiften fine hanbe,        |     |
| be im ber tuning fanbe.          |     |
| Ru mog ich von ber rebe lan:     | 375 |
| bar wart fo erliche getan        |     |
| be hodzit, als ich han vormomen. |     |
| Nu was aver zo hove komen        |     |
| baz vremebe juncbrowelin.        |     |
| is bat nach ber klage fin        | 380 |
| umme ben ritter algohant:        |     |
| bes wart volge im bekant.        |     |
| Iz gienc zuhtelichen -           |     |
| vor ben funing richen,           |     |
| bar be werbe Sapol finont.       | 385 |
| 33 tete im gubtelichen funt      |     |
| baz kleine vremebe megetin       |     |
| ig fprach: »bere mohte bag fin,  |     |
| baz ir mit mir zo lande vaten;   |     |
| ir mogen unrehtes une bewaren;   | 390 |
| Wolt ir unse ritte fin,          |     |
| ir hat foliche manheit fater     |     |
| uf befme velte bir began,        |     |
|                                  |     |

<sup>369. &</sup>quot;Wer eine Sabe von ihm haben wollte."
372. "bie gereisten find die fahrenden Leute, Singer und Sager, Spielleute, Gantler und dergleichen, die fich bei solchen Festen einzusinden pflegten.

Ĺ

| XXV. | Rrane, | von | Berthold | von | Holle. |
|------|--------|-----|----------|-----|--------|
|      |        |     | ,        |     | 6      |

453

unfegen moz ber von iu untfan, wolt ir im geven ftrites were. 3ch hore fagen von iumeme fpere, we manigen is struchen hat gelart.« "Ich wil mit iu uf be vart." fprach be junge Banel, ich tan mit im ftriten wol.« Der feifer gornete unbe fprach: mit iu ber niht teren mad: ir fult einen anbern ban; wen ir fochet uf bem plan, ber ift zo iumer vart bereit.« "3ch fage iu, junge maget gemeit," fprach Ganol ber riche, »ich wil enbeliche ffriten mit bem metben man: bes mich irmenben neman fan.« Ber bot im halen be mafen fin. Do quam gereten Affundin, be bat im fagen mere, war stunde fin hinnen teremit ben mafen fleibern fin. Ber fprach: wich wille bag ellen min borch be kint versochen, ob mir got wil heftes rechen. Ir fult bes wiberwenben nift, werber vrunt, mag mir geschiht

416. bas ellen "bie Starfe."

395

400

405

410

415

420

<sup>408.</sup> enbeliche ngewislich.n

### 454 XXV. Krane, von Berthold von Solle.

an ben aventuren gar. So nemet iumes rehtes mar, ich meine an ber kuningin; uf iumes trumen bergen fin. ich bevele in lute unbe lant. 425 Rem ich ben tot von ritters hant, fo fult ir, trume Affunbin, ber tuninginnen trume fin. fo ir fuch an mir hat gewiset, 430 bes iuch vil manich hoe prifet. Das ir hat an mi getan, ume fiele moze bes lon uut fau! bas rebich werliche.« Ru fprach Affundin be riche: 435 "Ir newillet niht gewenbet fin; ich wille be werben promen min mit mir voren an iuwe lant un welbichliche tuon bekant borge, lant unbe ftete. Werbe toning, borch mine bete 440 ir fult iume ritter feben: vorwar ir muget in prifes jeben. Se ligent bir bi nibt verne, ir mogent fe schowen gerne: fe tunnen not mit fwerten geven.« 445 »Niht lenger wirt von mir gebleven:

<sup>422.</sup> inwes rehies "enerer Pflicht."
441. "Die Ritter, welche hier erwähnt werben, hatte wahrscheinlich Affundin her geführt, ber seinem herrn Gahol nachgereift zu fein scheint."

XXV. Krane, von Berthold von Holle. 455 fe folen gote bevolen fin, bar to be werbe browe min. Beizet mir min mafen bringen ber; ich wil varen, fo ffeit min gher.« 450 Acheloide mit zuhten fprach: nu nahet mir be flagenbe tach nach ben werben browben min. Sole wir albus vro gefcheiben fin, me fteit bag iumer werbicheit? 455 Blivet, werbe man gemeit, un gevet im einen anderen man, be vor uch wol ffriten fan.« Browe, bes enmach niht fin; ich redix bi ber warheit min 460 ich kome wiber alzohant. Dorch iumen pris an vremebe lant wil ich mit beffen finben bin; ber vart ich im vil willich bin. « We vil be vrome bibben began, 465 bax vorsagete be werbe man. Harnasch wart an in geleit: be junge koninginne gemeit im al be wafen riemen bant mit ir wigen ebelen hant. 470 Dem werben wart fin ros gebraht. Ber bot mit willen guoten naht ber koninginnen riche unde beme feifer funberliche, bar zo allen ben geverten fin: 475her beval fe allez Affundin.

### 456 XXV. Rrane, von Bertholb von Solle.

Her nam orlof alzohant so Agorlin von Osterlant un to bem werben jungen faren; her fprach: »ich will an bulben varen 480 von ben vrunben, be ich han.« Dar wart ein erlich fprung getan funber stegereif an ben fatel fin. Do begunde luchen Affundin; ber fprach: »mit felten moze ir gevarn: 485 ich wil in erliche bewarn lute lant unbe toningin; got geve iu prifes gewin!« Acheloibe fprach zobant, fo is ir so forgen was gewant: 490 vich geve iu tach ein halvez jar; entomet ir niht weber bar, bar iuch min ougen angeseben, fo mog ich in bes tobes jehen, fo moz ich vrowbe mich begeven. 495 Werbe vorfte, ob ir leven, fo fult ir mich borch trume feben.« Der fprach : prome, bat fal gefcheben: ich kome zo iu an Ungerlant, enwert mir niht ber tot befant. 500 Der koning june von hanne reit mit ben finben amen gemeit:

<sup>485.</sup> mit felten (fonft fælben) "mit Blud."

<sup>491.</sup> tach "Frift."

<sup>494. &</sup>quot;To muß ich ench für tobt hauten."

| ber verte hete er fich bewegen.                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| De browe tete im manigen fegen 44. 1. 114         |      |
| mit ir wizen ebelen hant.                         |      |
| Ru bor er hin an bremebe fant; in a chi           |      |
| igne moste neman mit fmiban                       |      |
| riten, prome, maget moth man.                     |      |
| De hochzit bar ein enbe wann.                     |      |
| Bil vorften vor ben Beifer gerante;               |      |
| fe namen orlof alsohant                           | 7.77 |
| un voren wider an ir tart                         |      |
| Uffundin zuhteliche trat                          |      |
| Affundin zuhteliche trat vor ben keifer unde bab: |      |
| "De koningin wil iuwen prtof him."                | 515  |
| »Daz newirt noch mibt getange wiff mich e         |      |
| fprach ber keiser alzohante;                      |      |
| wich wil voren an min lant                        |      |
| iuch, barzo be tohter itime:                      |      |
| fe fal bag geziemeratifin, 2 md . 22 wall         | 520  |
| baz redich werliche.                              | 4    |
| We stuonde bag beme wiche,                        |      |
| vore se so arm an it lante                        |      |
| mit ir fuln werben gefant                         |      |
| vil somere un manich kemetins.                    | 525  |
| ich geve ir uz ber kameren min wall ber gera      |      |
| hundert tufent mart fuln mit ir gam. and          |      |
| Des newerbet niht getat, : ( 114 : 4 47)          |      |
| baz se blive bordy introer greate and and and are |      |
| hat fe milter vrowen mmot,                        | 530  |
|                                                   |      |

<sup>525.</sup> fomere "Saumthierez" femelin "Ramesl."

se selve wol vorgeven mach awintich borbe uf einen tach felbers, weme fe ig geven wil: ich weiz ir libte also vil 535 an groten gornen ungegalt, bes mach fe allez haven gewalt. De vil ber koning beten began, bas vorfagete im al be werbe man, ich meine ben milten Affunbin. Ru nam orlof be vroive fin, 540 alfo ir Affunbin gebot: ir minnincliche munt fo tot beaunde nemen orlof go bem feiser und over al ben hof. De feifer zuhteliche fprach: 545 nu ich iuch niht irwenben mach, bu folt, getrume Affunbin, imber bord ben bienest min nach mir riten an min lant. Ir werbet alfo weber gefant, 550 bas ich bes mos haven ere. unbe promet in immer mere.« Do fprach ber milte Affundin: sich mog bi ber ber koninginnen fin, nu wir bes foninges niht nehat . 555 (fines ftolgen bergen rat bat hat in von hinnen jaget): bere, iu fi von mir gefaget

<sup>535.</sup> gorne "groffus Turonenfis,"

| ide wil was in assessible fin    |       |
|----------------------------------|-------|
| ich wil vor in geweldich sin.    | 354.0 |
| Ich han felve von bem erve min   | 560   |
| zo gelbe bes jares einen hort:   |       |
| got lone iumer sogen wort,       |       |
| be ir hat an mir getan;          |       |
| wir mozen alle iuwen orlof han.« |       |
| Der teifer mit ir fande          | 565   |
| ber schonesten uf beme lanbe     | 000   |
| viftich juncvrowen clar,         |       |
| be mit ir komen weren bar,       |       |
| un alfo manige vrowen gemeit     |       |
| geziemeret mit richeit.          | 570   |
| Se bereite sich zohant,          |       |
| ir fere was fegen Ungerlant.     |       |
| Von Ofterriche Agorlin           |       |
| unbe Stare, be geverte fin,      |       |
| orlof wart von im genomen.       | 575   |
| Nu voren be zwene vorften vromen |       |
| mit Acheloiden in ir lant,       |       |
| so iz im ze vrowben mas gewant.  | 3.    |
| De ritter bag gefagen,           |       |
| de dar der hote plagen:          | 580   |
| or one ore hore tenders.         | 900   |

fo iz im ze vrowden was gewant.

De ritter daz gesagen,
de dar der hote plagen:
vil schiere waren se bereit
nach mansicher wonheit.

Do se zo samende quamen gereten,
ein kneht rief nach sinen seten,
daz de skimme lute irhal:
ber bot dar stoigen over al.

<sup>561.</sup> gelt "Bermogen, Gigenthum."

### 460 XXV. Krone, von Werthold von Halle.

| Do fprach ber milte Affinibin:<br>whir bringe ich in de verwen min,<br>be immer here irwornen fat |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| mit finer menlichen det                                                                           | <b>590</b>  |
| ich meine ben jungen Gapel:                                                                       |             |
| ir wizent al gemeine mol                                                                          |             |
| we her uf unsen schaben antweit.                                                                  |             |
| Nu was uns tomen ber helt gemeit,                                                                 |             |
| ber ist uns anderwerf untreten                                                                    | <b>5</b> 95 |
| borch ftrit nach junges wachen feten.                                                             |             |
| He irwarf hir be kaningin.                                                                        |             |
| Als ich zo iu komen bin,                                                                          |             |
| fo fult it fe zo vrowen ben                                                                       |             |
| un wesen ir alle unberton:                                                                        | <b>60</b> 0 |
| also bot iu ber herre min.                                                                        |             |
| Wir willen alle ir bener fin                                                                      |             |
| ir werbe burge ambe lant                                                                          |             |
| mit willen al von miner hant.«                                                                    |             |
| Do sprachen se alle: "Ussundin,                                                                   | 605         |
| ber fol se gar gewelbich fin:                                                                     |             |
| tumer bot bag wirt getan.                                                                         |             |
| Ru wir einen heren han,                                                                           |             |
| ber uns zo rehte fi geborn,                                                                       |             |
| werbe vater uz irforn,                                                                            | 610         |
| wir willen im mit trumen beneftes plegen:                                                         |             |
| wir heten und alle bes irmegen,                                                                   |             |
| bas nie ritter wart gebarn,                                                                       |             |
| uch hir                                                                                           |             |

<sup>595.</sup> anberwerf nabermale."

#### XXVI.

## Die uralte Mühle zu Lohnde Amts Blumenan.

Bon bem herrn Oberamimann Rr, Reiche gu Blumenau.

Bei Aufräumung der Trümmer der vormaligen Mühle zu Lohnbe 1) hat fich im Jahre 1774 ein Quaberstein, gefunden, worauf ber Braunschweigsche Lowe mit ben Bergen und überschrift: »Ano Dm - M. Cer Stein ift 2 Kuf 7 Boll breit und 2 Fuß 2 Boll jest noch hoch, mar vergolbet, und fteht jest in ber Wand eines Saufes in Lohnbe.

Unmerkung. Nach Rehtmeiers Chronit hat Beinrich ber Lowe, welcher 1186 geboren, biefes Wappen mit ben 2 Leoparden und bent Lowen mit ben Rofenblattern zuerst gehabt, und Raifer Friedrich II. hat bas Wappen 1235 beffatigt.

Es find alfo um ben tomen teine Bergen, fonbern Rofen blatter, und die Duble muß fpater als im Sahre 1000 gebaut fein und bie folgenden Sahrszahlen haben wohl unter bem abgebrochenen unteren Theile bes Steins gestanden.

<sup>1)</sup> Diefe Mühle ift eine pralte allgemeine 3wangmuble für bie Dorfer bes Amte Blumenau nebft einigen Dorfern bes Mints Kalenberg gewesen und foll nach einigen Rachrichten heim Ruck-zuge ber Danen nach bem Gefechte bei Seelze 1625, sammt ber babei gelegenen Brace aber bie Leine verwuftet, bas Gerinne aber im Sobre 4627 won ber Leine nollende meggeriffen fein.

#### XXVIL.

# Ans bem sogenannten weißen Buche ber Stadt Rienburg.

Mitgetheilt von bem herrn Rector Dr. Jorbens ju Rienburg.

Auf ber innern Sate bes Pergamentumschlags: Omnia si perdis, oculum servare memento Quo simul amisso, postea luscus eris.

Auf ber erften Seite, als Titel bes Buchs: Coelum.

Suscipit alta tonos stellantis in atria coeli Christus, ubi lacti nil nisi lacta vident. Inferons.

Conjicit ima malos fumantis in atria Baratri Christus, ubi moesti nil nisi moesta vident.

#### 1.

Privilegium ber Stadt Nienburgt Anno 2c. 1570.

Sir Otto, Erich vnb Friederich gebruber, von Gottes gnaben Graffen zur Hopa und Bruchausen ze. bekennen In diesem Brieffe vor vnß, vnsere Ernen vnb Nachkomen, Jegen als weme.

Demnach die Ersamen unser unberbanen und lieben getreuwen Burgermeifter, Rabtmanne und ganze gemeinheit unser Stadt Nienborch biefe hernach benante olbe prinilegien begnabigung frei vnd gerechtigkeiten, von vnfern löblichere anhero Boreltern vnd hern Battern, christmilber Gedecht=
niß erlanget, vnd von Ihren liebben barmebe begnabet
fein, Nemblich vnd vorerst:

Dabt alle Burger vnd Burgermeßige Inwoner barfuluest, so keine eheliche Haußfr. vnd mit benen liues Eruen hebben, Ihr Rebe bewegliche haue vnd guber Ihres gefallens binnen ober buten Nienb. ohren frunden ober auch sunst Frembben, Denen sie es gunnend weren, vergeuen, ankeren vnd henwenden mogen, Unbewegliche guter aber bei den Eruen bleiben vnd gelaten, ober aber In mit der rechten Eruen Furweten vnd guben Willen, auch mit weten und sulvorde Burgermeister und Radtmaner tho Nienb. vergeuen verlaten sollen vnd mugen,

Diejenigen aber so solche beiderlei Ibt weren bewegliche ober unbewegliche Erue und guter an sich bringen
wurden, sich vor dem sittenden Rabte dahin verbinden
und verburgen, daß sie den auerlatenen In allen nuden
und neden ohr leuentlange, dajegen Nottrufftige kleidung
und underholdunge, verpflegen und verschaffen sollen, dabt
sie uf Ihr older nicht bebeien ober hungers und Cummers
nobt liden dorffen,

Wurbe auch Jemandt tho Nienda befunden ohne Jenige liues Eruen, die auch suluest nicht echt geboren warn, derhalben he binnen oder buten Niend. keine ersts guder Eruen konte demsuluigen solche gnade nicht gegonnet werden solle, Es were dan, he mit der Interessenten vnd auch des Rades Withschafft dei lebendigem liue ohne alle Vorbeholt, stracks vth der handt anwech geuen, Wonicht sollen solche guter oldem herkomende und gebrauche

mach In ber herschafft gerichte vererffet und gefellet fein, und bie halue Deil daruon bei ber herschafft blinen, die andere helffte bem Rabe the Niend. zunt besten gefolget werden,

Der affgestoruenen: hergetwebe vnd gerade: sol auch ben rechten und negesten Eruen und blutwerwanten sie weren binnen ober buten Riend. beseten, folgen, doch sollen sie es mit der herschafft gerichte und für dem Radte, alse vecht ist, Imsordern. So auch die Erue nicht binnen landes beseten oder sonst verreiset were, sol mit vorweten und willen der herschafft und des Rades dadt nalath, hergewebe offt gerade, dem rechten ernen ein gant Jauslang und einen dag thom besten ungeholden werden.

Bo ferne aber Im Jar vnb bage, nach bes afgestoruenen bobe, bie Rechte und negeste Erun: tficht angueme, und babt verfal, alfo obfteit mettlet Beit, mit rechte nicht Inforbern und gewinnen wurde, Aleben foll und ift es In ber herschafft gericht verfaller und halff ber herschafft, bie anbere helffte bem Rabe thogeeigenet fein und bliuen, Bo auch Stebe und Lande weren, die benen von Dienborch fold Ralath, hergewebe und gerabe alle ober thom Deile nicht folgen laten wollen, bar foll bie geleicheit Jegen geholben werben, vnb mag baruon quente geleich bat vorige, half In ber berfchafft gerichte und bie andere beiffte bem Rabe the Rient. thbgeeigenet' und verfallen fein, In allen beffen vorgefchteuen fellen aber follen alle eigene lube binnen Rienb. wonhafft nicht gemeinet, funbern genblich vingefloten fin, Daran ber herfchafft fowol alfe ber Danfchafft einem Jeben Ihr recht beg Eigenbombs frei vorbehalten fein und bleiben foll.

Wanner auch Imfen und frween binnen Merrversternen, der gender von Thetehnde gebricklich, darent
bie herschafft offter Manschafft kein eigendomt hetten, sot
thom, gerade wiere nicht den hernach benant getogenwerden, Remblich der affgebornenen geschapene, gemakébe
und geschnadene kleider, So tho obsem line gehorich gesversen, Item ohre kleinobln also Dobe, Nanglen, Fingerlinge, Porten, kvrallen und andere Schnöer, Natelen auch alle
guidene und stutuern Zeienth ohres houedes, Ein bedde
negst den busten, Ein: kliv negst der besten und labe
dartho,

So offt personen des Nades bobtlich affallen, soll an deren stadt mede und nach gubtachten der auerligen Radespersonen durch die hetschafft andern an der affgestoruen stadt verordenet werden, Wie auch In geleichen, so ferne vor gubt angesehen und die Notturst ersorderd, dadt die Nadt mit mehren personen moste gesterket, geholden wersden solle,

Wanner die herschafft auch mit Burgern ober Burgermessigen ohren Wiff vnd Kindern tho schaffende hetten, wollen sie diesuluigen vor gerichte mit recht bespreken und wadt Ihnen dat recht wisen genen und nemen, wurde wiederwharen und darmit thosreden sein, Vorbehaltlich wat liff und pinliche sachen weren, wollen die herschafft sich des freien anfanges von oberigkeit wegen gebrauchen und vorbehalten haben,

Und ferner, Nachdem unfer her Bitter driffinitere gebechtnis In: gnebiger einegung babt bie Einbt Benb. bei G. L. Zeiten nicht alleine ber angefangen Beftung, se selve wol vorgeven mach awintich borbe uf einen tach felvers, weme fe ig geven wil: ich weiz ir libte also vil 535 an groten gornen ungegalt, bes mach fe aller baven gewalt.« We vil ber foning beten began, bag vorfagete im al be werbe man, ich meine ben milten Affunbin. 540 Ru nam orlof be vrome fin, alfo ir Affunbin gebot: ir minnincliche munt fo tot begunde nemen orlof go bem teifer und over al ben hof. De feifer zuhteliche fprach: 545 nu ich iuch niht irwenben mach, bu folt, getrume Affunbin. imber borch ben bienest min nach mir riten an min lant. Ir werbet also weber gesant, 550 dag ich bes mog haven ere, unbe promet iu immer mere.« Do fprach ber milte Affunbin: sich mog bi ber ber koninginnen fin, nu wir bes koninges niht nehat **55**5 (fines ftolgen bergen rat bat bat in von hinnen jaget):

bere, iu fi von mir gefaget

<sup>535.</sup> gorne ngroffus Turonenfis."

585

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |     |
|-----------------------------------------|-----|
| ich wil vor in gewelbich fin.           |     |
| Ich han selve von bem erve min          | 560 |
| go gelbe bes jares einen bort:          |     |
| got lone iumer fozen wort,              |     |
| be ir hat an mir getan;                 |     |
| wir mozen alle iuwen orlof han.«        |     |
| Der feifer mit ir fande                 | 565 |
| ber schonesten uf beme lanbe            | 000 |
| viftich juncvrowen clar,                |     |
| be mit ir komen weren bar,              |     |
| un also manige prowen gemeit            |     |
| geziemeret mit richeit.                 | 570 |
| Se bereite sich zohant,                 | 0.0 |
| ir kere was kegen Ungerlant.            |     |
| Bon, Ofterriche Agortin                 |     |
| unde Stare, de geverte fin,             |     |
| orlof wart von im genomen.              | 575 |
|                                         | 0.0 |
| Nu voren de zwene vorsten vromen        |     |
| mit Acheloiden in ir lant,              |     |
| fo iz im ze vrowden was gewant.         | 4-  |
| De ritter daz gesagen,                  | *** |
| be dar ber hote plagen:                 | 580 |
| vil schiere waren se bereit             |     |
| nach manlicher wonheit.                 |     |
| Do fe zo samende quamen gereten,        |     |
| ein Eneht rief nach sinen seten,        |     |

baz be ftimme lute irhal:

her bot bar ffvigen over al.

<sup>561.</sup> gelt "Bermögen, Gigenthum."

# 460 XXV. Krene, von Merthold van Holle.

| Do fprach ber milte Afftmbin:                         |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| whir bringe ich en be veawen min,                     |     |
| be iuwer here irwomen fat                             |     |
| mit finer menlichen bet                               | 590 |
| ich meine ben jungen Gapal:                           | 000 |
| ir wigent al gemeine wol                              |     |
| we her uf unsen schaben antreit.                      |     |
| Ru was uns komen ber helt gemeit,                     |     |
| <u> </u>                                              | 595 |
| ber ist uns anderwerf untreten                        | 233 |
| borch strit nach junges wachen feien.                 |     |
| he irwarf hir be komingin.                            |     |
| Mis ich zo iu komen bin,                              |     |
| so sult ir fe zo vrowen ben                           |     |
| un wefen ir alle undertom:                            | 600 |
| also bot iu ber herre min.                            |     |
| Wir willen alle ir hener fin                          |     |
| ir werbe burge ande lant                              |     |
| mit willen al von miner hant.«                        |     |
| Do sprachen se alle: "Assundin,                       | 605 |
| ber fol se gar geweldich fin:                         |     |
| tuwer bot bas wirt getan.                             |     |
| Ru wir einen heren ban,                               |     |
| ber uns go rehte fi geborn,                           |     |
| werbe vater uz irtorn,                                | 610 |
| wir willen im mit trumen beneftes plegen:             |     |
| wir heten und alle bes irmegen,                       |     |
| bag nie ritter wart gebarn,                           |     |
| and him                                               |     |
| • • • uch his • • • h • h • i h • i i i i i i i i i i |     |

<sup>595.</sup> anberwerf nabermale."

#### XXVI.

## Die uralte Mühle zu Lohnde Amts Blumenau.

Bon bem herrn Oberamimann Rr, Reiche gu Blumenau.

Bei Aufraumung ber Trummer ber vormaligen Muhle zu Lohnde 1) hat sich im Jahre 1774 ein Quaderstein, gestunden, worauf der Braunschweigsche Lowe mit den Herzen und überschrift: "Ano Dm-M." Der Stein ist 2 Kuß 7 Boll breit und 2 Kuß 2 Boll jeht noch hoch, war versgoldet, und steht jeht in der Wand eines Hauses in Lohnde.

Anmerkung. Nach Rehtmeiers Chronik hat Seinrich der Lowe, welcher 1186 geboren, bieses Wappen mit den 2 Leoparden und dem Lowen mit den Rosenblattern zuerst gehabt, und Kaiser Friedrich II. hat das Wappen 1235 bestätigt.

Es find also um den Binen teine herzen, sondern Rosenblatter, und die Muble muß später als im Sahre 1000 gebaut sein und die solgenden Jahrszahlen haben wohl unter dem abgebrochenen unteren Theise des Steins gestanden.

<sup>1)</sup> Diese Muble ist eine uralte allgemeine Zwangmuble für die Odrfer des Amts Blumenau nebst einigen Dorfern des Amts Kalenberg gewesen und soll nach einigen Nachrickten heim Ruckzuge der Danen nach dem Gesechte bei Seelze 1625, sammt der dabei gelegenen Brücke über die Leine verwüstet, das Gertine aber im Nabre 1627 von der Leine vollends meggersssen seine

#### XXVIL

# Ans bem fogenannten weißen Buche ber Stadt Rienburg.

Mitgetheilt von bem Berrn Rector Dr. Jorbens gu Rienburg.

Auf ber innern Sate bes Pergamentumschlags: Omnia si perdis, oculum servare memento Quo simul amisso, postea luscus eris.

Auf ber erften Seite, als Titel bes Buchs: Coelum.

Suscipit alta tonos stellantis in atria coeli Christus, ubi laeti nil nisi laeta vident.

Infernus.

Conjicit ima malos fumantis in atria Baratri Christus, ubi ascesti nil nisi moesta vident.

#### ı.

Privilegium ber Stadt Nienburgk Anno 2c. 1570.

Wir Otto, Erich vnd Friederich gebruder, von Sottes gnaden Graffen zur Hopa und Bruchausen 2c. bekennen In diesem Brieffe vor vnß, vnsere Ernen vnd Nachkomen, Jegen als weme.

Demnach die Ersamen unser unberbanen und lieben getreuwen Burgermeifter, Rabtmanne und gange gemeinheit unser Stadt Nienborch biese hernach benante olbe prinilegien begnabigung frei vnb gerechtigkeiten, von vnsern toblicher anhero Boreltern vnb hern Battern, christmilber Gebechteniß erlanget, vnb von Ihren liebben barmebe begnaber sein, Nemblich vnb vorerst:

Dabt alle Burger vnb Burgermeßige Inwoner barfuluest, so keine eheliche Haußer. vnb mit benen liues Eruen hebben, Ihr Rebe bewegliche haue vnb guber Ihres gefallens binnen ober buten Nienb. ohren frunden ober auch sunst Frembben, Denen sie es gunnend weren, vergeuen, ankeren vnb henwenden mogen, Unbewegliche guter aber bei den Eruen bleiben vnd gelaten, oder aber In mit der rechten Eruen Furweten vnd guben Willen, auch mit weten vnd sulvorde Burgermeister vnd Rabtsmaner tho Nienb. vergeuen verlaten sollen vnd mugen,

Diejenigen aber so folche beiberlei Ibt weren bewegliche ober unbewegliche Erue vnb guter an sich bringen wurden, sich vor bem sittenden Rabte bahin verbinden vnb verburgen, daß sie ben auerlatenen In allen nuben vnd neben ohr leuentlangk, dajegen Nottrufftige kleidung vnb underholdunge, verpflegen vnb verschaffen sollen, dabt sie vf Ihr older nicht bebelen ober hungers vnb Cummers nobt liden borffen.

Wurde auch Jemandt tho Nienda befunden ohne Jenige liues Eruen, die auch suluest nicht echt geboren warn, berhalben he binnen oder buten Niend. keine erst- guder Eruen konte demsuluigen solche gnade nicht gegonnet werden solle, Es were dan, he mit der Interessenten und auch des Rades Withschafft bei lebendigem liue ohne alle Vorbeholt, stracks uth der handt anwech geuen, Wonicht sollen solche guter oldem herkomende und gebrauche

mach In ber herschafft gerichte vererffet und gefellet sein, und die halue Deil darnon bei ber herschafft blinen, die andere helffte bem Rabe the Niend. zunt besten gefolget werben.

Der affgestoruenen hergewebe wie gerabe: sol auch ben rechten und negesten Eruen und blatuerwanten sie weren binnen ober buten Riend. befeten, solgen, doch sollen sie es mit der herschafft gerichte und für dem Radee, alse recht ist, Insordern. So auch die Erue nicht binnen landes beseten oder sonst verreiset were, sol mit vorweten und willen der herschafft und des Rades dade nalash, hergewebe offt gerade, dem rechten ein gant Jau- lang und einen dag thom besten upgeholden werden.

Wo ferne aber Im Jax bub bage, nach bes afgeftoritenen bobe, die Rechte und negeste Erun : ticht ananeme, und babt verfal, alfo obfteit mettlet Belt, mit rechte nicht Inforbern und gewinnen wurde, Alsben foll und ift es In ber herschafft gericht verfallen und halff ber herschafft, bie andere helffte bem Rabe thogeeigenet fein und bliuen, Bo auch Stebe und Lande weren, bie benen von Rienborch fold Malath, hergewebe vnb gerabe alle ober thom Deile nicht folgen laten wollen, bar foll bie geleicheit Segen geholben werben, vnb waß baruon quente geleich bat vorige, halff In ber herfchafft gerichte und bie andere beiffte bem Rabe the Rient, thogeeigenet und verfallen fein, In allen beffen vorgefchreuen fellen aber follen alle eigene lube binnen Mienb. wonhafft nicht gemeinet, funbern genglich vihgefloten fin, Daran ber herfchafft fotvol alfe ber Manichafft einem Jeben Iht recht beg Gigenbombs frei vorbehalten fein und bleiben foll.

Wanner auch Junffern und fruven binnen Nien Gereffernen, der gender von Thotelphoe gebrucklich, darum die herschafft offte Manschafft kein eigendom hetten, sollestenn gerade wiers nicht den hernach benant getogen verden, Nemblich der affgebornenen geschapene, gemakke wab geschnadene kleiber. So the ohrem line gehorich gespesen, Jiem ohre kleinodin also Doke, Nanglen, Jingersinge, Verlen, kvrallen und andere Schnöer, Nätelen auch alse zuldene und sullen. Zeierth ohres houedes, Ein bedde negst dem besten, Ein: kiste negst der besten und ein labe artho.

So offt personen bes Rabes bobtlich affallen, soll an veren stadt mede vnd nach gudtachten der auerligen Rabesversonen durch die hetschafft andern an der affgestoruen kabt verordenet werden, Wese auch In geleichen, so ferne vor gubt angesehen vnd die Nottursst ersordene, dadt die Radt mit mehren personen moste gesterket, geholden wersen solle,

Wanner die herschafft auch mit Burgern ober Bursermessigen ohren Wiss vod Kindern tho schaffende hetten, vollen sie diesuluigen vor gerichte mit recht bespreken und vadt Ihnen dat recht wisen geuen und nemen, wurde viedewharen und darmit thosreden sein, Vorbehaltlich wat ist und pinliche sachen weren, wollen die herschafft sich vest freien ansanges von oberigkeit wegen gebrauchen und vorbehalten haben.

Und ferner, Nachbem unfer her Butter chriftmilber gebechtniß In: gnebiger erwegung babt bie Stabt Menb. ei S. L. Zeiten nicht alleine ber angefangen Beflung,

sondern auch mit haltunge vnb bauwung vieler bruggen vnb fonft bauen ohre volmacht beschwert und belaben gewefen, Ihnen Erftlich einen Rien teller anthorichtenbe. bar Inne ftebts guben Reinen Rinfchen auch gebranten Wein, bef Binters bamborger und bes Sommers Embichfte bier, ftebts gute Wein bei Weine und bier bei bier haben follen, gnediglich vergunftiget vnb bermaten barmitt privilegert, Thom anbern Ihnen ben groten hoff, Abom brubben bie Baltemolen, Thom vierben bauen Ains ober Deel fo bie von unfern Boreltern auer ber Stadt guber erlanget, Ihnen auch ben Tegeben, allein ben flagtegeben vihbefcheben, vih gnaben tho fleue unberholbung vorberurten beschwerlich gebrivte, und fonft In Ihren anliggenben noben, thom besten und tho bate, Much bie macht und gewalt gegeuen, bat bie Burger und Inwaner nun hinfurber ohne bes Rabes vorweten und willen feinerlei Stabtguter verenberen ober vertopen follen, Wie bie vorigen privilegien, so fie vng In origenali undertheniglich furbracht und furlesen laten baffuluige ferner lenger und klarlich vthfuren und mitbringen, Bng auch onbertheniglich gebeten Ihnen folche ohre privilegia tho beftebigen gnebiglich geruben mochten,

Solche ohre vnberthenige bitte auch unser loblichen anheren, voreltern und heren Battern driftmilter gebechtnis seige Batterliche wolbedige gnebige gemute uns billig bewogen, ohne bas wir obgemelte unsern underbanen, auch für uns suluest the allem upnhemen, gebien und Wolfart befurdert sehen wolten,

So hebben Wy Ihnen alle vnb Jebe folche vorfpecificirte vnfere elterliche verliehene Privilegien, Statuta, Begnabigung, frei vnb gerechtigkeiten gubes eigenen freten anebigen Willens und gemutes veh rechter Wittschafe auch berabe unfer Rittermoffigen landtichafft und anderer aetreumen biener und vntherbanen, Alf Bhre orbentliche von Gobt furgefeste Obrigfeit und Landesheren confirmirt und bestetiget, confirmiren und bestetigen bie auch alfo hiemit und In frafft biefes Brieffs Jegenwerdiglich In ber atber beften forme, fo Why tho rechte und von gewonheit wegen am bunbigften vnb frefftigften follen, fonnen ond mugen, Und the mehrer anziegung onfere gnebigen Jegen Ihnen bragenden Willens unf weiter bahin bewegen laffen, Demnach unfer Stadt Rienburg nicht alleine bie Wefferbrugge fonbern auch vor ben anbern boren unb ben auch 2 Brugge auer bie Mume nach bem langen Damme tho holbende obliggen Und schwer tho erholbenb fein, Und aber burch bie landtefarer und topmanegutern bon ben befchlagenen auch andern vartouwen vaft thotrebbet, verschleten und geschwecket, Sa offtmalf gans thobraken werben, Damit fie nu von benfuluigen ba Jegen tho foldem ichaben ein geringes tho erhaltung folder bruggen tho bate frigen und erlaugen mochten, Sebben Win wolgemelte Grauen vor ung und unfer mitbeschriuen mit ben unfern vorgehabten Rabte und bedenden, Ihnen benen von Nienb. gnediglich bewilliget Ingerumet und nachgegeuen, bobn bag auch wetentlich In vnb mit frafft biefes breues, bat bie Rabt tho Rienb. von einem Jeben Bagen baruff topmang mahre gelaben mit vier befchlagenen Rebern vier Bremer Schwar von einer thar mit 2 befchlagen Rebern, auch von einem unbeschlagen Wagen mit 4 Rebern gur Beit 2 Bremer fcwar ond von einer

vnbeschlagen kharen einen Bremer ß tho brugge vnb wechgelbe forbern vnb Innemen mugen, Doch sollen keine andern Wagen ob karen vtherhaluen deren so kopmans wahre od guter suren, Auch diesenigen nicht, so Serlicht ander gen Niend. thom frien Marcken komen, hiemit gemeint noch verstanden, sondern diesuluigen mit keinem Weglgelbe beschwert werden vnd bessen frei sein vnd pleiben, Und waß von solchem vartruwe vstomen wurde, soll tho erhaltunge der bruggen angelegt, die Radt hingegen aber auch Wiederumd verpslichtet sein, die brugge dermaten In gedaw tho erholden dat den landtsarern vnd andern keinen schaden darauer geschehe,

Sollen und wollen sie vnsers vtersten und besten vormugents dabei vertreten, schuten und schirmen Wor Wanner und so vaken ohnen deß nadig und sie unß darzumb ansuchen werden, Jedoch daß sie sich auch dajegen, wie getreuwen untherdanen gedart hinwiederumd Jegen uns und unsern Eruen verhalten, Und waß Ihnen deß Wein und frembben dier bestellung und verordenung halben vserlegt und sie sich verpflichtet getrewlich halten und nachtomen sollen und wollen, Alles getrewlich vnd ungeshersich, tho blivender Urkunde dusser Consirmation Besteckigung und Niedegnabunge mit unserm anhangedem gemeinen Secret und handtteken beuestiget, Nach Christi unsers ertösers gebort Dusent viss hundert und Im Souvetigsten Jare am Negenden January 2c.

Dtto zc. Erich zc. Frieberich zc.



2.

Copia ber Berichreibung vber ben Grinderwalt
Ao. 1314 gegeben 2c.

- We von Gabes gnaben hertoge Otto von Brunfchwig und von Lunaborch bekennet an buffen Jegenwertigen breue, bat We und vnse Sone Otto vnb vfe rechten eruen vß verscheben hebben umme ben Grinberwolt, mitt bem Ebein Manne vfem Neuen Grauen Otten von ber Hope und fyner Stadt the Nienborch, Albus bann wife, Dat We vieme Neuen bem vorgefegeben Greuen bub fynen rechten Eruen lehnt hebben all vie Recht dat De habben an beffem Roeme an bem Grinberwolbe, be bir ne beschreuen if Duth if bat roem ond be schebe beff woldes, van dem rechten wege von Boldefeln de tho geitt tho Sagen wente tho bem Rien velle und von bem Rien velle rechte vort wente tho ber Rimscher heibe, Wat bes Woldes fecht tho ber Weffer wert, bat fchall beholben be Greue vnb fine rechten Fruen, mit allem rechte, ahne ben porft ber Jagt ben schole we beholden Alle erue erenbe scholen ohre recht beholben auer alle ben wolt, vnb beffe Schebe benn schall ben Erue eren an ohren rechte auer alle ben wolt nicht schaben, Mit beffem roeme bes molbes bat hiruor beschreuen if bar bebbe Wo vorgefegeben Greuen Otten von ber Sope und fynen rechten Eruen mebe be-Ienet tho rechtem erue ewiglicen tho befittenbe, Deffen Rebe fint Tugen, De Chelman her Conrabt von Bolbefel praueft, hinrech von Brunfchwieg her herberte von Manbelflo, her Richart Bog her Ufquin von Galbern, her Perbam von bem fnefbete, ber Otto be Grote, ber Mebetindt vfe Schriuer, her Niclaus von Barpe, ber

## 470 XXVII. Aus bem sogenannten weißen Buche

Genert von Barfen, her Johan von der Ed, her Sphatt von Borbesslo, her Roless kienke her Eilete Riende, her Roless von Bucken, dabt besse Bebe stebe und veste bline, hebbe we deffen Bress Jagesegelt mit vsem Ingesegeln, Na vsem hern Gabes bart Dusent Jar Drehundert Jar Im vertegeden Jaze best andern Dages Sunte Gregorius des Pawestes 2c.

3.

Ertract Eines articles vih bem vordrage, affo sich herrich the Brunschwig mit Graum Joisen von ber Hopa ben Grinderwalt bedropend verbragen no. 1486 x.

Wy hertog hinrich vorbeschreuen Bekennen od vor voß, vor dem holchgebornen Fürsten hern Wilhelme und hern Ericke vosen leuen hern vader und Brader tho Brunschwig und Lunaborch hertoge, Dat Wy dem vorbenembten Junckern Joisten son landt lude und undersatan und de ohme dorch thobehoren, thouerbidden, trewitch schollen und willen ohne und sine undersaten och laten und beholden, by aller Rechtigheiden und freiheiten an dem Grinderwolde und andern holtwerden, wo de belegen syn dar he und oher oldern, by unser oldern tiden by gewest und gesaten syn, up segel und braue ohne darup von unsern voroldern versegelt und gegeben syn, ec.

Dat. Dusent verhundert Darns Im Ses und achtentichsten Jare am Donnersdage & Vitl 7 Modesti etc.

#### 4.

Freien Dinges Brteift,

fo von altere of bem Stadthaufe gu Rienbord, Im gehalten freien Dinge gefraget bis geanbtwortet ift worben.

(Unmertung bes Ginfenbere: Die unter bem Ramen »Freibing« ber Studt Rienburg im 3. 1314 von einem honaifchen Grafen, - von welchem ift unbefannt - ertheilte Stabtorbnung enthalt gefebliche Bestimmungen aber bie Rechte ber Burger bei Bauten und bei Sausabbruch, polizeiliche Borfchriften, Beftimmungen uber bas Sausrecht bei Storungen und bie Verpflichtung ber Nachbaren gur Souffe, über bie Vertaufspreise, über bie Unebehnung bet ftabtischen Juris: biktion, überhohe ber Garten : u. Fetb-Baume und Be-Schabigung an benfelben und uber Benubung ber im Kreien ftebenden Weiben. Das nienburger Kreibing wirb noch jest alljährlich — nach ber hochbeutschen übertragung - am Montage nach bem Fefte ber beit. 3 Konige auf bem Rathhaufe verlefen. Damals war blog bie lange Strafe in Nienburg vorhanden).

1. Frage: Woll bei bem gehegeten freien Dinge zu fein fchulbig fei?

R.: Der Ein Burger zu Nienburgt Ift vnb einen eignen Ront 1) habt,

2. Frage: Wan er bar nicht weren, waß sein straffe fein folle?

R.: Er hat die Burgerschafft baburch verloren.

3. Frage: Wo hoich In ber Stadt ein Goibschlingt 2) feite folle?

<sup>1)</sup> Beerb.

<sup>2)</sup> Sothichling, i. e. Ginfaffung eines offenen Brunnens.

## 472 XXVII. Mus bem fogenannten weißen Buche

- R.: Bu Gorbel hoich und bağ kein Chabe bauar geschebe.
- 4. Frage: Wenn die Soedt gebrochen wie lange er solle vngebeffert liggen bleiben?
  - M.: Der folle alsobalde zwischen zwein Rachten zu beffernd angefangen und folgents ungeseumet verfertiget werben.
- 5. Frage: Wo nahe ber eine bem anbern ein Rie hauf ober gebawte feben muge?
  - 23. Anderthalben voeth von seines nachbaurs freien
- 6. Frage: So einer ein Hauf beel breten und Die bauwen wolbe, Wo er fich barein verhalten folle?
  - R: Wan er daß Hauß nieber nhemen will lassen sollen zwo Rabespersonen babei verordenet werden welche daß raum zwischen den heusern mit stoden abmessen und einem Jeden nachbarn beren Stode einen zustellen, Wan dan die Rie Grundt gelecht wert, sollen sie sich nach ben stoden richten und die grundt darnach leggen, damit solgents kein zand erreget werde,
- 7. Frage: Wo boich Ein Benfterschur 3) an ber straffen fein folle?
  - R.: So hoich baf einer mit einer tonnen und forue ohne schaben barunber burch ghan konne.
- 8. Frage: Ob man auch Benfter ober lucht In beg nachs baurs hoff ober erbe haben muge?
  - R.: So von alters bar tein Benfter gewefen, foll teimandt Din machen Eg geschehe ban mit

<sup>3)</sup> Schoppen ber Rauflente über ihren Bubenfenftern.

teine offene Binfler' gebulbet werben.

- 9. Frage: Wo nha einer bem anbern ein heimlich gerrece ober latrin bauwen ober machen muge?
  - R.: Regen voeth von bem houn ob. ortstend 4) bub
    3 voeth von seines nachbaurs freien Erbe.
- 10. Frage: Wo nha einer bem andern feinen mist leggen folle?
  - R.: Dre vothe von ber freien langen straffen und 3 vothe von beg nachbaurs erbe bamitt bag wasser ben freien ganck haben muge.
- 11. Frage: Wo ferne ein Jeber fein freie Erbe verbebigen muge?
  - R.: Beth an ben Rennenftein an ber gemeinen langen ftraffen.
- 12. Frage: Wo ein Jeber einen vnbendigen und vnnutten gaft uth feinem haufe bringen muge?
  - R.: He foll Ihn bidden, schouben und mit gelimp versuchen, Wil er nicht soll er feine Nachbaur bagu ruffen.
- 13. Frage: Wen bie Nachbaur fich ber Sulffe verweigernbe vnb nicht helffen wurde waß bie verbrochen?
  - R.: So bette feine burgerschafft bamitt verloren.
- 14. Frage: Waß ein Jeber für feine veilen Bare fo er zu kauff hath nehmen muge?
  - R.: Alles waß Ihme bauor angebotten wirt, ch fei gelt ober wahre ausbescheiden Mißgewande, Blodige Kleib, ungemachet war, Rohe garne vnb blosse ausgezogene Were vnb waffen.

<sup>4)</sup> Ortftanber.

## 474 XXVII. Mus bem fogenannten weißen Buche

15. Frage: Wo ferne bie von Nienburgt eines außenmann mit wahre und kummer und angriff verfolgen mugen?

R.: Wer Worden jum lindenftemmen, Wher Leien jur vogeistange 5), voer Mullen jum hanebergen, Bber Weffen In der Stapetribe

3ft . .

Aussen bem Nordt bore an die scheibewege nach holtarff und Wotya Aussen bem Leitubore zwischen ben beiben Wetterings bengten Aussen dem Mullen thore an den Weseleitenberg ') Aussen dem Wesserthore bet Geebert Smedes

Beibe bieffeit ber erften lembter Bruggen

16. Frage: Bo boich ein garten jaun fein folle?

R.: Bif zur Borft boich.

17. Frage: Wo boich ein gemeine Bett zaun sein solle? R.: Bis zum Gurtet hoich vond bag kamanbt schabe baburch geschein muge.

18. Frage: Wen schabe burch eines anbern zaun am Belbe geschebe Wer ben Schaben getten folle?

R.: Dem ber Baun zu warende geburt.

19. Frage: Wen einer seinen taum an den houen verfallen late ober nicht taunen konde ober wolte, feinem nachbar daß ungelegen, Wie man sich dar Inne verhalten solle?

e) Die Muble lag fonft außer bem jesigen hornwert vor bem hobenwiebe.

<sup>5)</sup> Diefe Bogeiftange ftanb fouff bei bem fogen, fparens bergifchen Garten.

#### ber Stadt nienburg.



- R.: So foll sein Nachbaur seine stocken In alten taunstette setten und die taunstette sich beholden, aber die hoppenricke soll er nicht vber den taun In des nachbars hoff setten-
- 20. Frage: Bo nha einer ben andern feine hoppenrice fetten muge?
  - R.: Redber 2 voeth von beg nachbaurs erbe undt bauen 3 voeth.
- 21. Frage: Wenn einer einen Rien haghen planten wolle, of he ben baß Planten ober fetten beg borns vnterhalb beg landes ober gartens, wen er glich barmit up finer gehörigen taunstebe bleue, bhon muge?
  - R.: Der Raber foll auf feiner feit bes Bauns um ben hagen planten pleiben.
- 22. Frage: Wie bie top= und pat ?) wihen im freihen follen geholben wetben?
  - R.: Die foll man Jeben vnuerhamen and unvermuftet laffen.
- 23. Frage: Was ber so biefelben woben auch ander Weben und widen Anice und haghen verhamen
  und verwusten wurde und betretten wurde für
  ftraf begangen und verdienett haben solle?
  - R.: Wens burch Burgerschafft geschehe soll die Burgerschafft verliren, da es aber durch vn uernunfte persone oder mindjerige Kinder und dienst knechte oder andere außer der Burgerei geschehte Leder 5 Ahkr. bruch geben.

<sup>7)</sup> Rapp = und junge Weiben.

#### XXVIII.

# Mittheilungen,

veranlagt burch ben obigen Abdruck wunftorfischer Urfunden.

Bon herrn C. F. Mooper in Minben, Secretair ber wefts phalische hiftorischen Gesellichaft.

Eine erfreuliche Erscheinung der neueren Zeit ist es, bas das Dunkel, welches bisher über einzelne Theile der vaterländischen Geschichte herrschte, durch die Bekanntmachung von schriftlichen überresten der Borzeit, besonders von Urkunden aus Archiven, die die dahin wenig zugängzlich waren, immer mehr aufgehellt wird und daß Geschichtsvereine und einzelne Männer, aus Liebe zur Sache, mit einander wetteisern und weber Mühe noch Kosten scheen, um nach Krästen zu einem so eblen Iweck beizutragen und dazu mitzuwirken. Sind zwar solche urkundziche Mittheilungen dem größeren Publikum weniger angenehm, so sind sie doch einem seben Geschichtsforscher um so erwünschter, da sie die sichersten Grundlagen eines historischen Bauwerks bilden.

Der herr Oberamtmann Rr. Reiche zu Blusmenau hat sich baher ein Berdienst erworben, indem er bis bahin unbekannte Urkunden bes von dem britten

mindenschen Bischof Dietrich I. (am 2. Febr. 880 in der Schlacht bei Ebstorf von den Normannern erschlacht bei Ebstorf von den Normannern erschlagen) gegründeten Collegiatstifts Wunstorf (zufolge des in einer Abschrift aus dem Driginale vor mir liegenschen, am 14. Oktb. 872 zu Frankfurt ausgestellten Bestätigungsbriefes K. Ludwigs des Deutschen) zur Kunde des Publikums gebracht hat. Einige Bemerkungen dazu werden hoffentlich Entschuldigung sinden.

In Bezug auf bie S. 232 unter M 3 abgebructe Urfunde fann ich ber Unnahme bes Beren Dr. Schaus mann, wenn berfelbe fagt, bie unbatirte Urtunbe ohne 3weifel aus bem 13. Jahrhundert letter Balfte, nur vollkommen beipflichten. Unterftugt wird biefelbe auch baburch, bag wir in ber angebeuteten Beit in Bunftorf wirklich eine Abtiffin antreffen, in beren Ramen ein S ben Unfangebuchstaben bilbet, namlich eine Gertrub, welche mahricheinlich noch 1276 Rufterin mar (vgl. Brafen's Gefch. bes freien weltlichen Stifts Wunftorf S. 295), nach bem Jahre 1280 (vgl. baf. 67) gur Abtiffin ermablt murbe, zuerft 1287 (baf.) und Bulegt 1309 (vgl. S. 243 biefer Blatter) von mir angetroffen worden ift, und vor bem Jahre 1318 mit Tobe abgegangen fein muß; benn wenn berfelben noch 1332 (Brafen S. 279) gebacht wirb, fo muß fich in ber Sahreszahl ein Srrthum eingeschlichen haben, ba bamale bie Abtiffin Abelbeid bieß (vgl. unten).

Ferner vermuthe ich, bağ im Originale ber Urkunde hinter bem Worte verden ein Punkt stehen wird, um anzubeuten, daß das Wort (verdenses) nicht vollständig 478 XXVIII. Mittheffungen, veranfaft burch ben obigen

ansgeschrieben worben ift. Ein Gleiches gilt vom Worte Brun in ber Uttunbe Af 4 ftatt Brunswich.

- S. 235 ift in dem Abdrucke der Urkunde AC 5 ber Anfangsbuchstade des Namens des darfinghausenschen Propses durch IB wiedergegeben. St kann, meines Erachtens, der Buchstade nur ein großes B fein, und zwar die Art, wie er sich als socker in Urkunden aus der zweiten Salfte des 13. Jahrhunderts sehr häusig sindet. Dasür spricht auch das Vorkommen eines Bernhards, welcher 1278 Propse des Klosters in Barsinghausen war (vgl. Archiv, Jahrg. 1833, S. 213), der jedoch bald darauf gestorden sein muß, da bereits 1279 ein Otto in gleicher Eigenschaft angeführt steht (vgl. das. S. 442), wenn statt der letzteren Jahrszahl nicht etwa 1269 stehen sollte, da ich im Jahre 1268 in zwei Urkunden einen Propse Otto gesunden habe (Scheidt Rachrichten vom Abel, S. 556. 557).
- S. 238. Mogte flatt Reynardus de Elbingehusen in ber Urtunde As 9 nicht vielmehr Ebbingehusen zu lesen sein? In diesem Kalle durfte berjenige Reinhard gemeint sein, bessen schon 1256 gedacht wird (Treuer Munchhausensche Geschlechts-historie, Anhang S. 13).
- S. 238. Der Anfangebuchstabe bes Namens bes wunstorsischen Grafen in der Urtunde M 10 muß ein anderer sein, da der Name Bernhard oder Burchard in jenem Geschlechte nicht vorkommt, wenn nicht etwa Welpia statt Wunstorp zu lefen ist, da 1279, 1280 und 1284 von B. Grafen von Wolpe Urtunden in Drakens burg ausgestellt werden (v. Spilder Beitr. I. 244.

245., vgl. 236. und Scheibts Cod. dipl. zu v. Mosers Einleitung in das Braunschw. Luneb. Staats-Recht p. 651). Auch für Rettemo durfte ein anderes Wort im Originale stehen, und statt uxores vielleicht uxorem zu lesen sein.

S. 240. Im Driginale ber Urkunde N 12 steht sicherlich Endelingborstelde. Wgl. über dies Geschlecht bie Notizen bes herrn B. v. Ledebur im Neuen vaters ländischen Archive, Jahrg. 1824. S. 225—233., so wie die meinigen das. Jahrg. 1829, S. 349—353, und 1830, S. 315—321., und endlich im Latert. Archiv, Jahrg. 1836. S. 469—477.

Statt Hermannus de Emdelen ift wohl Empulde zu lesen.

S. 243. Bei ben Zeugennamen der Urk. M 14 bemerke ich, daß der Propst Bolguin zum Geschlechte der Dynasten von dem Berge bei Minden gehörte, bis 1311 Dompropst in Minden war, dann Dompropst in Bremen wurde, wo er von 1313—1321 in Urkunden angetrossen wird (Lappen berg Geschichtsquellen des Erzstiftes und der Stadt Bremen S. 198) und am 10. Okth. vor dem Jahre 1323 starb (vgl. Westphälische Provinzialz Blätter, Bd. II. Het. IV. oder Regesta nobilium dominorum de Monte s. de Scalkesberge, pon W. v. Hoden berg und E. F. Mooper S. 9 u. 230); daß ferner vor Godenstede vielleicht Bertholdus gestanden haben wird, und daß Sege. . durch Segszbandus zu vervollständigen sein dürfte.

## 480 XXVIII. Mittheilungen, veranlagt burch ben obigen

6. 244. Wenn ju ber Urtunde MI 15 vom Jahre 1325 in ber Unmertung gefagt worben ift, bie barin portommenbe munftorfifche Abtiffin Abelheib fei bie Entelin Lubolfs I., Grafen von Bunftorf, gewefen, fo icheint bierbei eine Berwechselung fattgefunden zu haben, und amar veranlagt burch bie Brafen'fche Rotig (G. 66), monach bie 1278 lebenbe munftorfifche Abtiffin Abelbeib eine Entelin Lubolfs gewesen mare. Abelheib I., welche ich zuerft im Jahre 1241 (Mittheilung bes verftorbenen Geheimeraths v. Spilder) und julet 1280 (Brafen 67.) angetroffen habe, und welche vor bem Jahre 1287 geftorben fein muß (vgl. baf.), wirb eine Lochter Konrabs III (+ vor 1247), bes Brubers Lubolfs I. Grafen v. Bunftorf, gewefen fein, ba es bekannt ift, bag berfelbe Tochter, minbeftens boch eine, hinterlaffen hat (Scheibt vom Abel 404). Wenn Dem fo ift, bann tonnte Bubolf I. bie munftorfifche Abtiffin Abelheib I. im Jahre 1277 feine Nichte (neptis, nicht Entelin) nennen (vgl. Archiv Sft. II. C. 235. Urt. N 6). Diefe Abelheib mar übrigens zugleich Abtiffin bes St. Marienflifts in Dinben, wo fie ju jener Burbe nach bem Jahre 1257, in welchem noch eine Unna bafelbft ale Abtiffin fungirte, und vor bem Sahre 1259 gelangte, fich felbft im Sahre 1266 Abtiffin von Bunftotf und Minben nennt, bier aber gulett im Jahre 1271 erfcheint, welches baber tommen wirb, bag bas Marienstift gwifden 1271 und 1303 feine Urfunden befitt, worin ber Rame ber Abtiffin mit Buchstaben ausgebruckt mare. Ich bemerke hierbei, bağ unter ben Abtiffinnen bes minbenfchen St. Da.

rienftifts Abelheib L. feit 1243 in Urfunben erfcheint und vor 1251 geftorben fein wird; Abelheid II, ibentifch mit ber obigen gleichnamigen Abtiffin von Bunftorf ift; Abelheib III. bagegen erft nach 1301 und vor 1303 gemablt murbe, bis 1347 in Urfunden vortommt und vor 1352 bge Beitliche mit bem Emigen vertaufchte. Eine von biefen Dreien ftarb am 1. April eines unbefanne ten Jahres, wie Dies aus bem mollenbeder (Biganb's Archiv, Bb. V. Oft. IV. S. 349. vgl. Deper und Erhard Beitfchr. IL, 30.) und bem, noch unge brudten Netrologium bes ehemaligen hiefigen Morintlofters, wovon bas Driginal im Konigl. Archive zu Hannover fich befindet; hervorgebt - Bare nun die im Jahre 1825 lebende, wunftorfifche Abtiffin Abetheib (IL) eine Entelin Lubolfs I. gemefen, bann murbe fie entweber eine Grafin von Bunftorf, ober bie Todyter bom Enbolfs I. Zochter Salome I. (lebte 1291), welche jeboch anscheinend einen Gblen v. Lo (Cobe) jum Manne hatte (vgl. Scheibt's Anmertungen ju v. Mofets Braunschw. u. Luneb. Staatsrechte. Cod. dipl. p. 646), fein. Dun habe ich zwar eine Abelheib nach bem Jahre 1318, und zwar zuerft 1323 und zuleht 1346 angetroffen, boch mar biefe eine geborne v. b. Berge (de Monte); vgl. Beftwickifche Prov.=Blatter, Bb. II. Sft. IV. G. 18), tonnte alfo nicht wohl eine Entelin Lubolfs I. fein. 3d permuthe baber, bag bie beiben Abelheib I. und Abelheib II. nicht von einander unterschieben worben find. hieraus mag icon abunehmen fein, bag bie S. 253 aufgeftellte Stammtafel einigen Abanderungen unterliegen burfte.

## 492 XXVIII. Mittheilungen, verantaft burch ben obigen

Seine wanschenewerth wiese es, warm es bem herren Dberaminann Reiche gefallen mogte, uns, nach ben Archivalien bes Stifts Wun forf, and einem genauen und vollständigen Berzeichniffe ver Iblistinare beffelben zu befchenten; allenfalls auch, im Fall sich ein Retrologium vorfande, mit hinzustägung der Strebetage. Aus den von mir gesammellen Maserinten mag hier der erste Bersuch bagus folgen!

Maerefwid + 30. Stibr. 1038.

Alverab, verher Abeiffin al Mollen bedt, ettofibte 1035, bantes 1039 ab, und flort am 6. April ober 8. Decke. eines unbefannten Sabres.

Pferlind lebte 1124, + vielleicht am 12 Unis. Riemarg, 1160, + 22. Dent. eines umbefannten Jahres. Ihre Stammtafel ift folgender

R. R.

Erpo, Graf + vor 1120. Sem. Reginilb ober Maria. Gerbert, Graf im Gau Merstem.

ca. 1120 - 1140. Bormund bet Ricmarg.

Diettich f vor 1120. Ricmata, fpater Abtiffin.

1160 + 22. Decte

(Rapmulbis fällt aus).

Dba, 1181 + etwa 11. April.

Abelheib I., Grafin v. Bunftorf 1241-1280.

Sertrub, 1287 - 1309.

Runigunde 1318, refignirte.

Abelbeib II. (de Monte) 1323 - 1346.

Juden I., Golfinse. Wunker f. 1880-11377.

Etifaberh I. 1379 — 1882.

Surra II., Gräffin v. Didenburg 1385-1417.

Sudan v. Gleichenbach (?) 1418—1426.

Etifaberh II., Geriffin v. Schaumburg 1430 — 1444.

Bar dies voner etia Abriffin in Möllenbeck?

Anna Maria, Honoghi v. Braun con. u. Puneburg 1536—1550; vermählte sich bann.

Magbatena, Graffin v. Cotonna 1550, † 1558. Margarethe 1678.

#### XXIX.

Rotizen über lüneburgifche Stifter und Klöster.

Mitgetheilt vom Herrn Stadtgerichtsauhitar Mohlmann an Sannover.

Der Geheimerath Beinrich Bernhard von dem Appelle, Hauptling zu Midlum und Beiefelbe in Diffriesland, Detr zu Mafendorf im Laneburgifchen 20., ein ausgezeichneter

Geleheter, und wenn auch im großen Publitum saft ganz unbekannt, einer ber grandlichsten historiter bes vorigen Jahrhunderts, hat viele, nach seinem Tode zerstreuete Sammlungen über manchertsi. Gegenstände hinterlassen. Es sind mir devon unter andern seine 1726 angelegte Collectanea de antiquis monasterid, praecipue Frisicis et Lunedurgennidus zu Haben gekommen, und da namentlich die Natigen zur Geschichte der letztern undenntt bleiben dürften, so theile ich Einiges, was vielleicht noch jeht Werth besteht denn, mit der Bemerkung mit, daß ich nur die, theils lateinisse, theils deutsche Oprache der Handschieft unsere Leit mehr angepasse habe.

# Barbemif.

Die Collegiatfirche, - ber Dom, - ift noch vorhanben, und bas einzige überbleibfel aus ber großen Berftorung Beinrichs bes Lowen. Diefelbe murbe auch im vorigen Jahre, (1725), bei bem großen Brande, ber bie gange Stabt traf, mit genauer Roth burch bie Bemuhung bes Magiftrats ju Luneburg gerettet. Das Gebaube ift weber groß noch prachtig, im alten Style erbaut, und besteht auch jest noch nach ber Reformation als Canoni= fat, aus einem Defan, und wenn ich nicht irre, feche Comonici beftebend, von benen jeber ber lettern bis gu 300, erfterer 800 Thater Eintanfte bat. Der zeitige Detan ift Fabrigius, Konigl. Großbritannischer und Rur-· furiti. Braunfchm. - Luneb. Kangler und Prafibent bes Dberappellationegerichts ju Gelle. Gint fruberer Detan war Johann Forfter, Rangler unter Bergog Ernft bem Altern von Enneburg, wie ich aus buffen rechts im Chore

diefer Rirche befindlichem Epitaphium weiß. Auf bem aufrecht stehenden Grabsteine war, wenn ich nicht irre, fein Bildnif in voller Ruftung zu feben, die von mir copirte Inschrift ift abhanden gekommen.

# Oldenstabt ülzen.

Es hat früher bieses Rloster schlechthin Ulzen gehießen; mit der Zeit aber, als das daber titgende Stadtchen Leuwentvalde sich vergrößerte und Mien-Ulzen, das Rioster aber Olben-Ulzen genannt wurde, sind beide Namen verändert, und dem Rloster der Name Olbenstadt beigelegt, ber des Rlosters aber auf das Saddichen Ulzen übertragen.

Der gemeinen Meinung nach ift das Kloster ülzen im Jahre 960 von bem verdischen Bischofe Bruno gestiftet; allein Falte in den Traditiones Corbejenses pog. 647. bringt htergegen gegründete Zweisel vor, indem er aus dem Annalista Saro zeigt, daß ver Worganger bes Bischofs Bruno, Ameling, erst 962 gestorben ist, zudem erweist er aus dem corvenischen Archive, daß jener noch 967 gelebt habe. Ist nun zwar an und für sich die Stiftung des Bruno selbst nicht zu bezweiseln, so folgt jedoch, daß dieselbe später geschehen sein muß.

Das Kloster ift zur Reformationszeit, von dem Abte Heino und bem Prior Johann Lubeck mit Genehmigung aller anwesenden Mitbrüder, als Bruder Otto Müller, Rüchenmeister, Bruder Bartholomaus, Krankenmeister, Bruder Henneister, Bruder Henneister, Bruder Johann, Dymann, Bruder Arnold, Bruder Johann Laneburg und Bruder Johann von Daffel, mit allen Gerechtigkeiten und Urstunden, so viele deren nicht ihr Mitbruder Albert von

Eigerstebt frevelhafter Weise zur Seite geschafft, freiwillig an herzog Ernst von Laneburg übergeben. Der erste Revers ist am Sonnabenbe nach Kiliani 1529, der lette Berzicht am Sonnabenbe nach Dionysii 1531 unterzeichnet. Aus dem Kloster ist ein Umthaus gemacht, das alte Gebäude abzebrochen und ein neues aufgeführt, die Kieche aber steht noch.

Dem Stibtchen ülgen wird von Manden ein hobes Alter gugefcrieben. Die Angelfachfen, behaupten fie, follen baffeibe angelegt und bafeibft bas Stapetrecht gehabt, auch bas meffingene vergolbete Schiff in ber Kirche gum Anbenten gefchentt haben. Unbere geben ben Raifer Otto I. als Erbauer an. Beibes ift unglaublich. Ihre Stabtgerechtigkeit bat fie wenigkens erft pon Bergog Otto L von Braunfdweig : Lineburg (1247) erhalten, und biefe ift 1270 von Derzog Iohann in einem noch vorbandenen Diplome, fpater 1371 von ben Bergogen Benceslaus unb Albert vermehrt, - 3m Jahre 1646, 29. September am Sonntage Trinitatis Abends um 6 und 7 Uhr ift fie faft gang abgebrannt, und nur bas 1371 erbaucte Rathhaus, die Propftei, der heilige Seift, die Riche, beren Dach, Thurmspipe und Orgel jedoch ein Raub ber Flammen wurden, und einige wenige Baufer fteben geblieben. (Mafenborfer Brieffchaften.)

## St. Micaelistlofter ju ganeburg.

Als im Jahre 1371 ben die Partei herzog Als berts haltenden Burgern von Lineburg von ihrem herzoge Magnus Torquatus ein Fehdebrief zugesandt wurde, erstiegen dieselben am St. Michaelis Abend unter dem Vorwande, die Besper in dem damals auf dem Kattberge liegenden Kloster zu hören, das ebenfalls dort gelegene Schlos. Dieses wurde verwähret, das Kloster abgebrochen und in die Stadt verlegt, zu bessen Wiedererbauung die Herzöge Albrecht und Wenceslaus dem Abre und Convente die hihe Ecke anwiesen, d. h. die Stelle, die noch jest das Kloster hat. Dieser Ort ist, laut vorhandener Nachericht, von dem verdischen Bischose Heinrich Langeln und Wudolph Solen von Diepholz, Freiz und Banner-Herrn, und von Ishann Busch, Archibischonus zu Modesborf, dem Abre Werner Geste, dem Prior und den Conventualen übergeben und bestätigt, 1375.

Im Jahre 1501 am Freitage nach bem Sonntage Cantate leihen Abt Werner, Prior Thomas und bie ganze Versammlung des Rofters zu St. Michael binnen Luneburg, verdischen Stiftes, Ordens bes heil. Benedict, von dem ehrwürdigen in Gott Bater und herrn Diederich und dem würdigen herrn Propfi, Dekan und dem ganzen Capittel ber Kirche zu Lübeck 2200 Mark. (Masendorfer Briefschaften.)

1598, 2. Oktober fupplicirt die Domina von Chesborf, Lucia von Uppell, für fich und Namens ber ganzen Bersammlung an den hochwürdigen in Gott herrn Conzad, Abt und herrn vom hause St. Michael in Luneburg, wegen Beforderung des Sohnes ihres Predigers. Die Abtessinn nennt ihn hier ihren gnädigen herrn, sie selbst aber unterschreibt sich bemuthig. (Masendorf. Briefich.)

1655 ift bas Riofter setularifiet und 1660, 31. August zu Lineburg aus ben Riosterrevenuen bie Ritterschule und bas Gymnasium illustre etoffnet. (Masend. Briefsch.) 1665 am 5, Sept. bes Abends um 9 tihr starb ploglich ber ermählte und bestätigte Abt und herr bes hauses zu St. Michael in Luneburg, Christoph, und wurde baselbst 4. Oct. begraben, wie solches ber Abt, Prior, Senior, Ausreuter und ber ganze Convent baselbst an h. B. von Appell berichten. (Masend. Briefsch.)

#### Cheborf.

Meine Tante Katharina von Appell, die 1703 als Abtissinn zu Sbeborf starb, hatte auf einem Blattchen, welches ich unter meinen Papieren gefunden habe, von den dortigen Abtessinnen und Probliten vermuthlich aus dem Kloster-Archive Folgendes notirt:

»Ao. 1225 hat Bernhard Sprenger all fein Guth und hoff ju Lubereborg an bie Clofter geschendet • und Bertauffet.

Ao. 1226. Brauel.

Ao. 1254. Helmerus Praepos. Adelheidis Do-

Ao. 1272. Weinede.

Ao. 1296. 1297. Albertus.

Ao. 1317. 1323. 1324. 1330. Nicolaus Praepos. Elisabetha Domina.

Ao. 1344. Henricus Praepositus, Adelheidis

Ao. 1362. Hermannus Niebuur Praepos. Jutta Priorissa.

Ao. 1367. Henricus Praepositus.

Ao. 1368. Henricus Praepositus, Elisabetha Priorissa. Ao. 1372. Hermannus Praepositus, Jutta Priorīssa, Ludolphus Abbas in veteri Ültzen.

Ao. 1403. Henricus Praepositus.

Ao. 1404. Henricus Praepositus, Hilla Prio-

Ao. 1435. Bertramus Praepos., bamahle Kaufft Margar. v. Wenden Bon benen Bon Bergen zu Brock etc.

Ao. 1452. Hildebrandus v. Eltze Praepos., Gertrudis Priorissa.«

Unter ben beim Kloster vorhandenen Kelchen ist ein start vergoldeter von dem Herzog Magnus dem Frommen, auch von Sangerhausen genannt, dem Kloster geschenkt worden. Die Umschrift daran in Monchebuchstaben lautet also:

Qui tenior Magnus dux Magnus filius ejus Heredesque cujus sunt Christo pacificati.

Ein anderer mit bunten Sbelfteinen besetzter Kelch von purem Golbe ift bem Kloster von einem ihrer Propste Heinrich geschenkt. Auf dem Fuße besselben sind folgende Worte eingegraben: Henricus prepositus dedit me.

Im offlichen Kreuzgang bes Klosters und zwar im linken Eckfenster an ber Norbostecke sind alle Wappen der Abtessinnen durch die Domina von Harling zusammen gestellt. Diese Wappen waren früher in der »fogenannten Domina-Stude in den Fenstern Arcters (Erker), ehe selbiger von Ihr (Fraul. von Harling) abgebrochen worden«, aufgestellt, jedes mit dem Namen der Abtissinn. Die Ordenung ist diese:

## 499 XXIX. Matigen ihner Bongburgifche

- 1495. Mette wom Nindent Domina des Closters Bibedorf. Ein blaner Schilb mit einem filbernen goldgezierten helm und auf diefem brei goldene Rleeblatter. Dben auf bem helm erscheisnen biefe Rleeblatter abermahls.
- 1511. Barbara von Hodenberg. Ein süberner Schild, barin ein nach Art eines Balkens gestelleter ansgebreiteter rother Flug, ber oben einen golbenen Strich und ben abgebrochenen Flügeltnochen in Gestalt eines Kleeblattes, ebenfalls golben, gebildet hat. Auf bem goldgekrönten helm zeigt sich bieser Flug gleichfalls.
- 1518. Metta von Ingersleben. Ein golbener Schild mit drei in Form eines Sterns durch eine ander gestellten A, welches die Französischen Heratilier un Penntalfa nennen, schwarz. Auf dem Helm ist dieselbe Figur wieder.
- ... Magdalena von den Werder. Ein ecartelieter Schild, beffen erstes und viertes Feld blau, mit einem gehenden filbernen Pferde mit rothem Zeug und Sattel, das zweite und britte Feld golden mit einem schwarzen Sitter (fretté de Sabde). Auf dem Delm zeigt sich das Wappenspferd von einer, oben mit einem Pfanenschwanz gezierten goldenen Saule.
- 3653. Elisabeth von Dannenberg. Ein gelbener Schach = Schilb mit beei biauen und filbernen Schach = balten, jeber von drei Reihen Steinen. Auf bem goldgebrütten heim ift ein ansgehreiteter Wappensflug.

- 1565. Hille von Feltheim. Ein golbener Schilb mit zwei schwarzen Balten. Auf bem helm zwei golbene Buffelhorner mit zwei schwarzen Baltstrichen.
- 1574. Barbara Appels. Ein filberner Schilb mit einent ungefialten Barentopfe mit rother Junge, ber aber hier mehr einem hundekopfe gleicht. Auf bem helm biesen Kopf über einer Binde.
- 1651. Emerentia Catarina von Estorf. Ein filberner Schith, barin eine bandweise gestellte, in ber Mitte mit Gold gewumdene rothe Litie. Auf bem helm biese Lilie stehend.
  - ... Maria von Wetbergen. Ein rother Schild, barin ein vormarts gestellter golbener Ochsenkopf (un rencontre de Boeuf). Auf bem helm ein ausgebreiteter golbener und ein rother Flügel.
- 1695. Lucia Appels. Schith und helm wie oben beim Jahre 1574 ber ber Barbara von Appell.
- 1624. Elisabeth Sporken. Ein golbener Schild mit einem schärfsweise gestellten schwarzen altfranklischen Kirchenleuchter, (mis en barre). Auf bem golbgekrönten Helm einen ausgebreiteten golbenen und einen schwarzen Flügel.
- 1633. Dorothea von Meding. Ein silberner Schild mit einem schwarzen Hirsche, barauf eine rothe und silberne Schachbedte. Auf dem Helm steden zwei Sensen, die zur rechten schwarz, zur linden roth, und hinter denselben zehn rothe Fahntein mit gelbener Spise an den Lanzen.
- 1667. Barbara von Wittorf. Ein filbeiner Schith mit einer rothen Scherfe (une barre de gueule),

## 492 XXIX. Notigen ub. Laneb. Stifter u. Riofter.

barauf brei silberne krumm zusammen gebogene Fische. Auf bem goldgekrönten Helm eine rothe mit Silber umwundene Saule, auf welcher sich ein roth und weiß gewundener Kranz zeigt, inwendig roth ausgefüllt und in demselben ein krummer filberner Fisch.

- .... Sophia Margareta von Dannenberg. Schild und helm wie oben beim Jahre 1553.
- 1698. Catarina Appels. Der Schilb wie oben 1574; auf bem helm aber ift zu beiben Seiten bes Kopfes ein ausgebreitetet schwarzer Flug.
- .... Sibilla Elisabet von Harling. Das gewöhnliche Hartingsche Wappen, aber nur grau in grau gemahlt und beswegen hier nicht notirt.
- 1726. Dorothea Emerentia von Estorf. Schisd und helm wie oben beim Jahre 1651. bas ber Emerentia Katharina von Estorf.

### XXX.

a) a) de de de

# Fünfte Nachricht über ben historischen Berein für Niedersachsen.

Da biefe »funfte Nachricht« ein Alphabetisches Bergeichniß ber Bibliothet bes Bereins bilbet, welches jedem Mitgliebe behändigt ist; so muffen wir uns hier barauf beschränken, davon bloß im Allgemeinen Relbung zu thun.

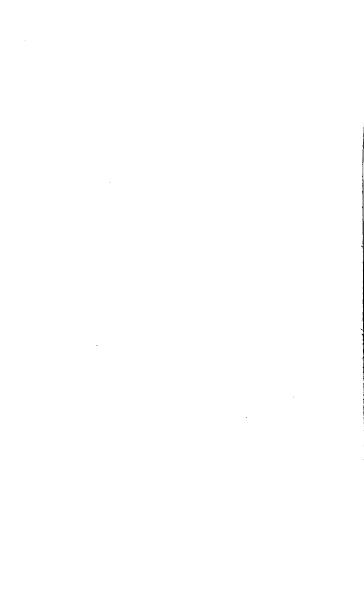

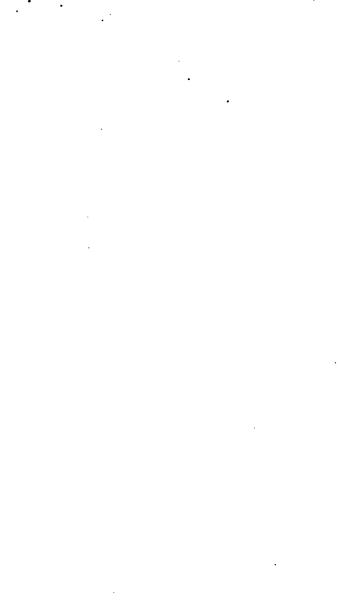



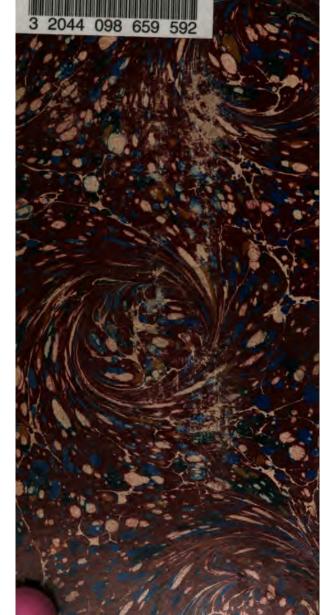